

Das Freimaurerlogen-Museum in Mürnberg



# Das Freimaurerlagen/Museum in Nürnberg



Bayerland – Verlag, München 1938

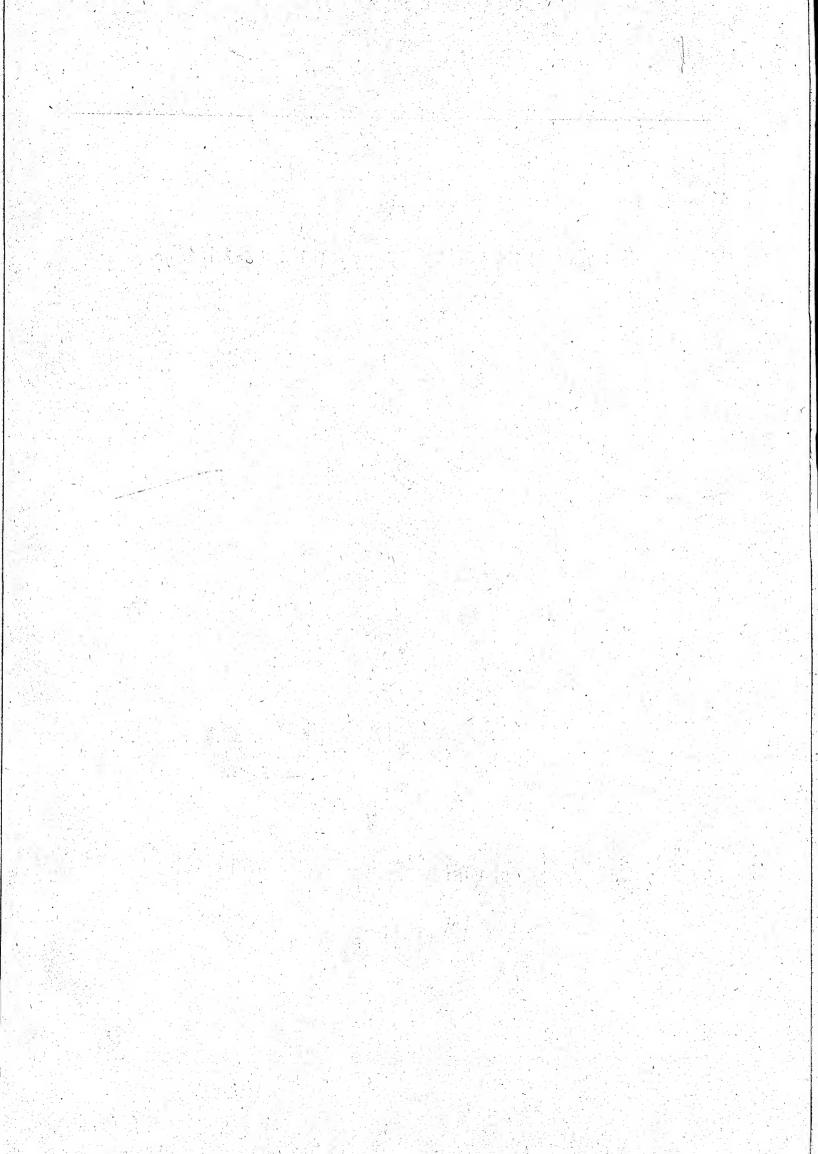

# Inhalts=Verzeichnis

| Dr. Helmi | it Anochen, Warum Kampf der Freimaurerei?                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostar Fra | nz Schardt, Die Freimaurer in Bahern                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carl Rai  | fer, Das Nürnberger Freimaurerlogen-Museum:                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Aufriß der Organisation der Freimaurerei — Logenähnliche Einrichtungen — Freimaurerei und entum — Einstellung der Freimaurerei zum Nationalsozialismus — Internationale Einrichtungen und Organisationen — Freimaurerei und Schrifttum — Felblogen — Freimaurertempel — Die Freimaurerei in Nürnberg |

61 Abbildungen

Sonderdrud aus der Heimatzeitschrift

## "Das Bayerland"

Berantwortlicher Herausgeber:
Ludwig Deubner
Gesamtherstellung
im Münchner Buchgewerbehaus
M. Müller & Sohn KG., München



Figur des Comeigens aus dem Tempel des 4. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland\*

#### Warum Rampf der Freimaurerei?

Bon Dr. Helmut Anochen, Berlin

In den letzten Wochen und Monaten ist die Weltöffentlichkeit durch große politische Ereignisse wieder einmal auf die Arbeit der Freimaurer hingewiesen worden. Eine Fülle von geschichtlichen Dotumenten hat bewiesen, daß die Freimaurerei nicht jene weltstremde und ideale Vereinigung von sogenannten Brüdern ist, die eine Vesserung des Menschengeschlechtes erstreben, sondern daß es sich hier um eine überstaatliche Macht handelt, die sich zersetzend in jeden Volkstörper einschleicht und hier alle völkischen Begriffe verwässert. Mit hilfe eines ausgeklügelten, einheitlichen Ausbaus hat sich die Freimaurerei die Möglicheteit geschaffen, unter geschickester Tarnung in den von ihr durchsechten Völkern politisch wirksam zu werden.

In Rot-Spanien zeigte sich nicht nur, daß hier der Kommunismus burch die Komintern sowohl mit Werbung

wie durch Waffenhilse versucht hat, einen Brandherd in Europa zu entsachen, sondern durch die Stellungnahme tschechischer, französischer und schweizerischer Logen wurde gleichzeitig eindeutig festgestellt, daß die internationale Logenwelt auf Seiten Not-Spaniens steht. In Rundschreiben und Mitteilungen wurden die Logenbrüder der Logeninternationale aufgesordert, den bedrückten Brüdern in Spanien zu helsen und jene Bolksfront zu verstärken, die die Demokratie vor den Angriffen des Faschismus schüht.

Dieselben Einflüsse standen hinter der Tschecho-Slowafei jener Fassung, die an ihrer Spitze den Logenbruder Benesch und weitere Freimaurerbrüder als Kabinettsmitglieder

<sup>\*)</sup> Alle Abbildungen bieses Heftes find nach eigenen Aufnahmen des Berlags angesertigt. Tede Nachbildung ist verboten.



Bandbild aus dem Kartenfaal des Nürnberger Freimaurerlogen Mufeums

hatte. Mit Hilfe der Logeninternationale war es auch hier gelungen, ein Bollwerk des überstaatlichen und Freimaurertums zu schaffen und durch vielsache persönliche Verbindungen einen Unruheherd zu bilden, der nun endlich durch die großen geschichtlichen Entscheidungen von München ausgelöscht wurde.

Diese Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit sind nur Ausschnitte aus einer großen Folge freimaurerischer politischer Arbeit mit dem Ziele, über die Völker und Nationen hinweg eine internationale Kette zu schlingen, die nach überstaatlichen Begriffen Politik treibt unter dem Vorwande, lediglich ein Bund von Männern zu sein, die der "Humanitätsidee" anhängen, jener Idee, die mit dem Schlagwort Menschlichkeit dem entum dienstbar ist.

Der Nationalsozialismus hat vom ersten Tage seines Rampfes an erfannt, daß die Zersetzung der europäischen Bölfer und Staaten durch das entum zu den gefähr= lichsten Erscheinungen ber letten Jahrhunderte gehört, und daß nur ein langer und stetiger Rampf hier die erfolg= reiche Gegenwirfung auslösen fann. In demselben Maße wie das entum als die alles auflösende und zerstörende Rasse erfannt wurde, genau so wurde vom Führer selbst das Wesen der Freimaurerei als zweites zerstörendes Element zum Sauptfeind des deutschen Bolfes erflärt. Der Führer und seine engsten Mitarbeiter haben von jeber die Freimaurerei als das bezeichnet, was sie im Dienste des centums ist, nämlich das bestgeeignete Mittel zur Verfechtung und Durchsetzung vor allem in den Kreisen der Regierenden und in den Rreisen der höheren Schichten des politischen und wirtschaftlichen Bürgertums.

Die Ausschaltung des freimaurerischen Einflusses nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus war daher eine Selbstverständlichkeit. Die Sichtung der frei-

maurerischen Archive und Dokumente zeigt uns, das die Gleichberechtigung des entums erst mit Hisfe der Freismaurerei möglich geworden ist, um später die geeigneten Historie zu leisten, damit das entum auf die eigentsliche politische Plattform gestellt wurde. Die Freimaurerei ist eindeutig übersührt, und jeder Versuch, ihre Harmlosigsteit nachweisen zu wollen, ist versehlt, da wir heute mit vielen Urkunden, Usten und Schristen den klaren Beweis dafür antreten können, wie die Freimaurerei ständig zur Schrittmacherin der Versuch der Versuch der Versuch dieselbe zeielzung hervorries, wie der Marzismus als

Wenn vielsach behauptet wird, die überstaatliche Organisation der Freimaurerei sei nicht überall zur Auswirfung gekommen, vor allem könnte man nicht den einzelnen Freimaurer schuldig sprechen, so sei in einem kurzen Aufriß gekennzeichnet, wie die Freimaurerei mit Hilse ihrer sogenannten "Arbeit" an sedem einzelnen Bruder tätig war. — Noch heute gelten für diese "Erziehung" aller Logenbrüder die "Alten Pflichten" als das geistige und weltanschauliche Grundgesech, nach dem über die eigenen Volksbrüder hinweg der engere Bund zu den Brüdern der Logeninternationale zu schließen ist. Es heißt hier:

"Satzung aller Freimaurer ist die Aufhebung der Schranken der Geburt, der Rasse, Rationalität, Hautsfarbe und der politischen Partei."

Mit diesem Programm wird seit dem Jahre 1723 planmäßig eine weltanschauliche Grundlinie verfündet, auf der 1789 die Losung "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" den Kampf für die allgemeinen Menschenrechte führte, mit der man dann aber vor allem in den letzten Jahrzehnten sene Demokratien schuf, die heute wiederum für die "Emigranten" und andere kommunistisch-liberale Gruppen

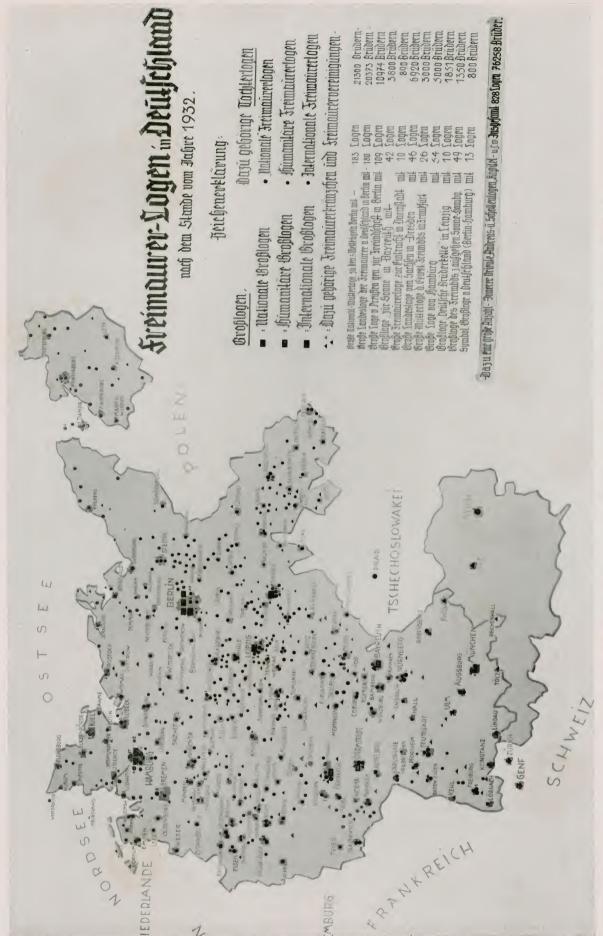

Die Karte veranifcaulicht die außerordentlich ffarte Berbreitung der Breimaurerei in Deutschland. 3m Jahre 1932 fagen in 828 Logen 76258 Bruder.



Darftellung der Einheitlichfeit der Freimaurerei Deutschlands und ihrer Bindung an die internationale Organisation

gegen eine Gesundung der einzelnen Bölfer eingetreten find. Wenn der "suchende Bruder" erst über die anfängliche Scheu hinweggefommen war und sich durch Brauchtum und Sinnbilder zu einem ausgesprochenen enfreund hatte umbilden lassen, dann war es immer nur noch ein Schritt, um auch vollkommen "inter= national" und "pazifistisch" im Denken zu werden. Diese Freimaurer waren dann die besten Wertzeuge, mit denen das entum gearbeitet hat, um überall im öffentlichen Leben, in Regierungsstellen, Schulen und Universitäten jedes Raffebewußtsein auszulöschen und sich dafür einzusetzen, daß der volle Anerkennung findet und darüber hinaus so zur Macht tam, wie wir es bis zum Jahre 1933 erlebt haben. Wir haben es nicht nötig, die Freimaurer= brüder geflissentlich der enfreundlichkeit und überstaat-lichen Einstellung zu bezichtigen, wir berufen uns vielmehr auf das internationale Freimaurerlegikon, in dem es heißt:

"Antisemitismus und Freimaurereisind nach dem Sinn des Bundes miteinander unverträgliche Begriffe." Uns wird verständlich, daß in Kriegszeiten Logenbrüder auf Grund ihrer Erziehung zur Weltverbrüderung zu Landesverrätern werden müffen, wenn wiederum in dem freimaurerischen Nachschlagebuch gesagt wird: "Der Freimaurerbund ist international nach seinen Grundlagen, Einrichtungen, seiner Symbolik. Er ist international als Gedante. International ist er, indem er Menschen verschiedener Rassen, verschiedener nationaler Zugehörigkeit zu erziehen, begeistern, verpflichten sucht." Mit solchen Grundlehren wird eine andere Urt von Männern herangebildet als sich der Nationalsozialist zum Vorbild gesetzt hat. Es sind jene Friedensschwärmer, die das deutsche Soldatentum und die deutsche Mannesehre verächtlich abtun und sich dafür zu den Auffassungen der internationalen Freimaurerei bekennen, die fagt: "Die

### Gradaufbau der verschiedenen Systeme (Lehrarten) der Freimaurereim Deutschland. fnolyches Syltem (Humaniläre Logen) Blade Johannusmaurerei. Arnve Celestufe Schülüngs Rüfen 1. Grad-Lehrling. Schwedisches System Romanisches System. Aller u. angenommener Schollischer Rilus. (in deutschland die 3 allpreußisch. "nationalen "Logen.) Internationale Logen. Attive Cefirftufen Aptive Lehrstüfen Atelier des hohen Antes Schillings: Stufen

Erof der Berichiedenheit in der Baht der Grade wird in allen Lehrarten der Freimaurerei der gleiche Unterricht erteilt.

Menschheitsverbrüderungsidee der Freimaurerei, symbolisiert durch die Weltenkette, ist rein pagifistisch."

So stehen die Schlagworte der Freimaurerei von Befreiung des ums, Rassenmischung, Pazisismus den Begriffen des Nationalsozialismus von Rasse, Bolf und Staat völlig gegensählich gegensüber. Wie der einzelne Freimaurer innerlich zum reund mit allen damit zusammenhängenden Folgerungen wird, so wirkt sich der freimaurerische Einfluß im Großen in der Politif aus, indem durch die persönlichen internationalen Quertreibereien mit Hilse der demokratischen Weltpresse dann heuchlerisch ausgerusen wird zur "Rettung der Demokratie", "Rettung der Humanität" gegen die autoritären Staaten.

Die Freimaurerei ist jedoch nicht nur unmittelbar politisch tätig, sie hat auch in den größeren Entscheidungen selbst politisch handelnd eingegriffen. Wir erinnern nur daran, daß im denkwürdigen Jahre 1917 ein freimaurerischer

Rongreß stattsand, auf dem bereits die Friedensbedingungen und die Gründung eines Bölkerbundes ausgesprochen wurden. Mochte man auch noch so diplomatisch vorgeben: "Bir haben, meine Brüder, die Friedensbedingungen weder zu bestimmen noch abzugrenzen; denn es wäre wohl vergeblich, dem Werke der Diplomaten vorzugreisen..." so legte man doch einige Punkte sest, die wir hier nicht übergehen wollen, da sie zu sehr dem wirklichen, ein Jahr später verkündeten Versailler Friedensvertrag zugrunde liegen. Es sind folgende vier Punkte angegeben, die zur Schaffung eines Friedens notwendig erscheinen:

- 1. Rudgabe von Elsaß=Lothringen an Frankreich.
- 2. Wiedererrichtung eines unabhängigen Polens burch Wiedervereinigung seiner drei Rumpfstude.
- 3. Unabbangigfeit Böhmens.
- 4. Grundfähliche Befreiung ober Vereinigung aller von der Regierung und Verwaltung des Sabs-



Berbindungen der Großlogen Deutschlands zu den Großlogen und Großorienten Europas

burgischen Neiches heute unterdrückten Nationen zu Staaten, welche die genannten Nationalitäten burch Volksabstimmung bestimmen sollen.

Die Aufzählung dieser vier Punkte genügt, um die politische Wirksamkeit der Freimaurer zu beweisen. Die Art der Berständigung unter der Stellung von Bedingungen erinnert uns sehr an all das Gerede deutscher Demokraten, die glaubten, mit der Abschaffung der deutschen Wehrmacht den Weltfrieden gefunden zu haben. Die Freimaurerei belehrt uns selbst wiederum, wo die eigentlichen internationalen Pläne geschmiedet werden, denn ein französsischer Freimaurerbruder sagte im Jahre 1917:

"Es wird feine Friedensmöglichkeit für die Welt geben, solange der deutsche Militarismus unversehrt auf seinem Felsen in der Zitadelle von Potsdam bestehen bleibt. Das ist das logische Ende des Arieges. Deutschland, das von seinem wirklichen Wege abgeirrt ist, ohne irgendeine Bezieshung zu dem idealistischen Deutschland von ehedem, kann nur neugestaltet in den Völkerbund einstreten."

Nach der Erkenntnis des Nationalsozialismus über das Wesen der Freimaurerei und ihre Auswirkung auf jeden einzelnen und auf die Völker ist es auch heute und allezeit notwendig, unnachgiedig den Kampf gegen die Freimaurerei in seder Form zu führen. Die Freimaurerinternatio-

nale ist heute genau so am Werk wie der internationale Rommunismus, um überall Unruhe zu ftiften und die Welt gegen jene Staaten aufzubringen, die es vorziehen, auf ihre Weise die Volksgenoffen zu erziehen und für die volfischen Aufgaben ohne den Einfluß überstaatlicher Mächte heranzubilden. Deswegen ist es erforderlich, Auftlärung zu schaffen über Wesen und Wirken der Freimaurerei, um immer zu wissen, daß diese keine Staatspolitik treibt, son= dern immer nur überstaatliche Politik für die besonderen Zielsetzungen der überstaatlichen Macht der In der Geschichte der verschiedenen Staaten wirft sich der Einfluß diefer unheilvollen Mächte früher oder fpater aus. Seute oder morgen zeigt sich die Einwirkung jener freimaurerischen Mittelsmänner, die im staatlichen und fulturellen Leben der Völker Schlüffelftellungen einneb= men und nach ihrer freimaurerischen Gedankenwelt handeln.

Das deutsche Volk hat den freimaurerischen Einfluß überwunden. Das freimaurerische Ziel, die "Berdrüderung der Menscheit" in jeder Form und auf allen Lebensgebieten, die Gleichschaltung aller Rassen zu einem weltbürgerlichen Bund, nach einer völligen geistigen und wirtschaftlichen Abrüstung, ist nicht erreicht. So stehen heute in Europa Deutschland und Italien im Kampf gegen die Freimaurerei an der Spike, wie sie führen im Kampf gegen den Bolschewismus.



Mitar aus dem Tempel (Afrbeitssaal) der ehemaligen Rurnberger Logen "Josef gur Einigfeit" und "Bu den drei Pfeiten"



Gefamtbild des Tempele der Nurnberger Logen. Die drei Gaulen in der Mitte des Raumes umgeben den "Tapis" (Teppich) und bedeuten "Beisheit, Coonheit, Gtarte".

#### Die Freimaurer in Bagern

Von Osfar Franz Schardt, Nürnberg

Der Versuch einer Darstellung des staats= und volksfeindlichen Treibens der Freimaurer in einer Wolke von
schönen Wahnbildern zeigt immer wieder in der europäischen Geschichte eine Art geschmäßigen Ablauses des Weges
von Schöngeisterei, Mystif und Romantif zu Revolution
und zum Chaos. In diesem kurzen Satz kann man den
Ablauf der freimaurerischen Ereignisse von der ersten
Hallauf der freimaurerischen Ereignisse von der ersten
Hallauf der Freimaurerischen Ereignisse von der ersten
Hallauf der Systemzeit die zu ihrem geschlichen Verbot im
Großdeutschen Reich zusammenfassen.

Das Europa des 18. Jahrhunderts war unter der Herrschaft der absoluten Fürsten und besonders in der sogenannten Zeit der Auftlärung der Tummelplatz von Hoffabalen und üblen Machenschaften. Die Sucht zu Geheimbündeleien war ungemein und zu einer Zeitfrankheit geworden, die sich mit unheimlicher Haft ausbreitete, seit die englische Freimaurerei nach dem Jahre 1717 den Kontinent betreten hatte und in Frankreich die Saat zu der furchtbaren französischen Revolution von 1789 streute. Diese Geheimbündelei erfaste alle Gesellschaftsschichten, und in dem Augenblick, in dem die Fürsten des 18. Jahrhunderts sie duldeten oder in gänzlicher Verfennung ihrer grundsätzlich umstürzlerischen staatsseindlichen Urt sogar als schöngeistige Großmeister mitmachten, war der Zerrüttung

jeglicher Staatsordnung, wie auch immer sie heißen mochte, Tür und Tor geöffnet.

Das Haus Wittelsbach stellte gerade in der entscheiden= den Entwidlung der Freimaurerei Bertreter in dieser Richtung. Der Kurfürst von Köln, Clemens August, ein Bruder Karls VII., war dem Freimaurerbund beigetreten und gründete, als ihn die Bannbulle des Papstes Clemens XII. gegen die Freimaurer zum Austritt zwang, im Jahre 1740 den Mopsorden mit höfischem Anstrich, in dem der Mops als das Sinnbild der Treue im Mittelpunft des Nituals stand. Der Pfalzgraf & ried = rich Michael von Zweibrücken wurde um 1760 Schutherr und Großmeister der Schottenloge .. St. Charles de l'Union", die seit 1756 in Mannheim bestand. Mar I. Joseph, König von Bapern, trat 1777 in Straßburg als französsischer Oberst in eine Offiziers-loge der "striften Observanz", nachdem schon vorher ein Prinz Ludwig von Pfalz-Zweibrücken in der Liste ber fünften Freimaurerproving ber "ftriften Observang" in Straßburg geführt wurde. In München bestand eine un= bedeutende Loge "Theodor zum guten Rat", in die später Illuminaten eindrangen.

Staatspolitisch von weittragenden Folgen war, daß ber Rurfürst Mag III. Joseph die Geheimgesellschaften



3m "Inneren Drient" fallt die feltsame Mifchung von ägyptischen, und driftlichen Kultgegenftanden besondere auf. Neben bem Chriftentreuz Sphinge, Cherubime, Gesehestafeln mit Schrift; auf der Bundeslade aus dem Salomonischen Tempel der siebenarmige Leuchter, an den Banden magliche und ofulte Zeichen

grundsätlich buldete und eine Verfügung über Pläne zur Errichtung von Geheimgesellschaften und beren Aufbau den Boden für alle Umtriebe der geheimen Bewegungen schaffte, die seit den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts unablässig von der englischen und französischen Freimau-rerei herübergetragen wurden.

Die Freimaurerei galt der Gesellschaft in Deutschland zuweilen als Spielerei, als Mode, Befriedigung der Neugier in Erwartung unerhörter Wunder und Geheimnisse, während die englische Freimaurerei doch in den Vorstusen unter Cromwell in England ein englisches Königshaupt gesordert hatte. Die Geheimniswitterei, die fortwährende Entdeckung naturwissenschaftlicher Gesetze und der vorsbereitende Umbruch zu einer auf die mechanissierte Welt gestellten neuen Grundlage, die man desto mehr mit geheimnisvollen Dingen umgad, je nüchterner sie von Natur war, sührte zu einem wilden Durcheinander der Geister, von den geheimen "Debattierslubs" bis zur Übernahme der drohenden Forderung der französischen Freimaurer, daß "die Anarchie der Monarchie durch Staatszerstörung und Neuausbau geordnet werden müsse".

Die Pariser Loge "Neuf Soeurs" verstand es, in

Die Pariser Loge "Neuf Soeurs" verstand es, in diese Geheimtuerei die bedeutendsten Köpse Frankreichs auf allen Gebieten des Wissens von Rousseau dis D'Alembert zusammenzusassen, und die 33 großen Bände der französsischen Enzyklopädie trugen so in jeder Begriffserklärung eines Wortes die freimaurerischen Anschauungen

in feinsten Verteilungen in die Welt, die trotz allem in einem tiefen Unwissen stedte.

Rurfürst Maximilan III. Joseph hatte 1757 in wohl= meinender Absicht eine Baperische Atademie der Wiffen= schaften gegründet und den Freiherrn von Idstatt zum Direktor der Bayerischen Landesuniversität Ingolstadt gemacht, der an der Universität Würzburg beutsches Staats= recht, Natur= und Völkerrecht gelehrt hatte. Ichftatt war von den französischen Aufflärern ganz besessen und wollte in dem berechtigten Rampfe gegen die Dunkelmännerwirtschaft der Jesuiten und ihres geistigen Anhangs Bapern "aus dem Sumpfe der Unbilbung" zur politischen Auferstehung herausführen. Sein gleichgefinnter Reffe, ber Jurist Georg Weishaupt, den er nach Ingol= stadt geholt hatte, starb früh. Ichstatt begeisterte es, ben Gobn, den jungen Abam Weishaupt, in seiner eigenen Bücherei — die Universität Ingolftadt dulbete teine solchen Bücher — auf die französischen Auftlärer, die alle der Freimaurerloge "Neuf Soeurs" angehörten, loszulassen, und so bildete sich an dieser freimaure= rischen Einflußzone der geborene geistige Revolutionär, ber sich mit allen Künften in seinem ureigentlichen Ziel zu verbergen lernte. Als späterer Lehrer an der Uni= versität Ingolstadt führte er protestantische Lehrbücher ein, geriet mit der Macht der Rirche in Streit, erlebte gesperrte Bezüge und Zurücksetzung, die er bei aller Forberung, daß alles sich ihm unterordnen solle, ohne eigene

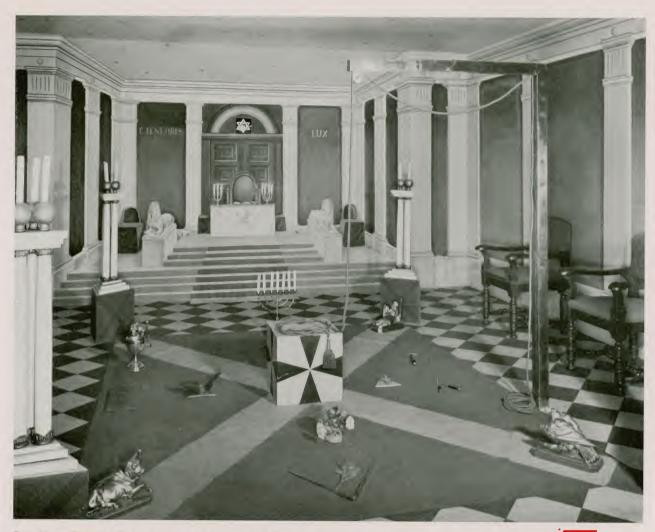

Tempel des 5. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Mit dem Kran (rechts im Bild) wurde der Stein vom Grab des Baumeisters Abon Hiram Habif abgehoben. Die Sinnbilder der vier Evangelisten an den 4 Eden des Andreastreuzes auf dem Teppich deuten an, daß nunmehr das Christliche in die Liturgie der folgenden höheren Grade eintritt.

Fähigfeit zur Unterordnung, nicht ertrug. Als ihm im Jahre 1774 ein protestantischer Hannoveraner von der Freimaurerei erzählte, plante er eine Loge als Aspl der versolgten Unschuld, mit der er aber weder in München noch in Nürnberg beim Freimaurerorden die Aufnahme erreichte. Am 1. Mai 1776 gründete er dann den Orden der Illuminaten, "der Erleuchteten", weil er die Rosensteruzerlogen, deren eine in Burghausen durch einen Ofsiezier gegründet worden war, sich nicht zuvorsommen lassen wollte. Weishaupt legte sich den Geheimnamen "Spartatus", den Namen des sinsteren, in Blut und Graus erstiesenden Revolutionärs des römischen Zeitalters zu. Damit verriet er zugleich das letzte Ziel der Gewalt um jeden Preis.

Alles wurde so geheim wie nur möglich aufgezogen. In drei Ordensklassen der Novizen, der Minervalen und erleuchteten Minervalen begann die Geheimarbeit, deren eigentlichen Sinn nur Adam Weishaupt wußte, während nur ein kleiner eingeweihter Kreis ihn selbst als Stifter und Führer kannte. Zunächst waren es 20 Mitglieder in Ingolstadt, München und Sichstätt, aber nach dem Beitritt des Geheimrats Lori, des Freiherrn von Bassus, eines italienischen Podesta und des Baron Montgelas, des späteren freimaurerseindlichen Ministerpräsidenten, folgte, angezogen von verdrämter Wissenschaft, Schöngeisterei und

Geheimnistuerei, viel bayerischer Abel zu den Geheimsstungen unter dem Bilde der Minerva, die in Frankreich mit Winkelmaß und freimaurerischen Zeichen das Sinnbild der Maurer und späteren Revolutionäre war. Mit wissenschaftlicher Verdissendeit und blindem Eiser für sein "allein richtiges System" lieferte Adam Weishaupt das geistige Rüstzeug der Geheimbünde. In keiner Ordensstlasse wurde etwas verlangt, was sich gegen Staat, Religion und gute Sitte richtete. Man sollte über sittliche Vervollkommnung und das Glück der Menschheit nachbenken. Aber hinter diesem Vorhang des Humanismus lauerte die Gewalt. Jeder mußte auf persönliche Wünsche und Ansichten verzichten und sich unter Nachahmung der gegensätzlichen seszichten und sich unter Nachahmung der gegensätzlichen seszichten Ordensregeln unter den undebingten Besehl der unbekannten Oberen stellen.

Damit übernahm Weishaupt die "strifte Observans", die in der Geschichte der Freimaurerei die Grundbegrifse sür die Politif bestimmte. So entstand die Macht des Gebeimbundes im Staate. Die gegenseitige geheime Bespitzelung der Vorgesetten und der Mitglieder der drei Klassen der Illuminaten in regelmäßig abzuliefernden versiegelten Briesen, die den Namen "Quidus licet" führten, schusen Unfreiheit, Unwahrhaftigseit und Verlogenheit unter Erweckung aller menschlichen üblen Eigenschaften, wie sie stärfer nicht gedacht werden konnten. So ersuhr Abam

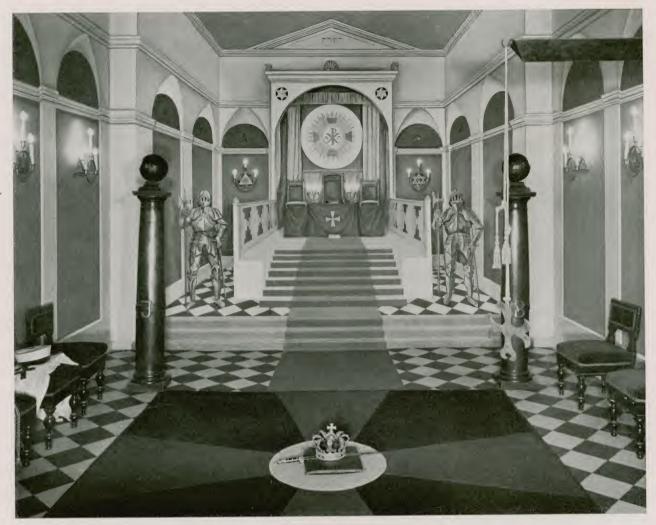

Tempel des 7. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Die Sage der Tempelritter und der Ermordung des lehten Ritters Jacques de Molay bilden den Hauptfeil der Liturgie in den höheren Graden des Schwedischen Systems. Auffallend ift das Monogramm Christi über dem Altar im Hintergrund.

Weishaupt von den tiefsten Familiengeheimnissen bis zu den Staatsgeheimnissen alles, und er brauchte es auf seine Beise. So glaubte er, mit mathematischer Genauigkeit jede Revolution hervorrufen zu fonnen. Die Tabellen ber gegenseitigen geheimen Briefe, die aufbewahrt find, enthalten Beschreibung, Eigenschaften, Fähigkeiten, Arbeits= beobachtungen, Namhaftmachung ber Freunde, Bücher und Briefwechsel, Anleitungen, wie man sie geistig beberrichen fann, Sauptleidenschaften, Bermögen, 3ahlungs= willen. Urt der von ihnen verborgenen Geheimschriften, Benennung der Feinde und Gonner einschließlich der Familienmitglieder, Eltern nicht ausgenommen, sowie ber Berwandtschaft und des Umgangs der Eltern. Der willenlos gemachte Novize wurde mit lehrreichen wissenschaft= lichen Arbeiten, zu denen er Neigung hatte, beschäftigt, und wer Minervale werden wollte, mußte in vollstän= diger Gebundenheit etwas leisten. Diese Geheimnistuerei war nicht mehr zu überbieten und mußte alle Charaftere von innen heraus zerstören. Bei den Sitzungen lag vor bem Präfidenten das Großsiegel einer im Sternenhimmel fliegenden Eule mit der Bezeichnung P. M. C. V. "Per me coeci vident", zu beutsch: burch mich sehen die Blinden". Dieses nüchterne Eingeständnis galt als höchst geheimnisvolles Zeichen. Nach der Auflösung des Jesuiten= ordens machte sich Abam Weishaupt selbst zum General der Illuminaten, billigte den Grundsatz "Der Zweck heisligt die Mittel", und da er vom äußeren Gehorsam seiner Mitglieder nicht zum Geldbeutel vordringen konnte, zog er die Münchener Loge "Theodor zum guten Rat" zu den Illuminaten berüber.

Zugleich war der durch seine Neisen in Deutschland und Europa bekannte, verkehrsgewandte Freiherr Abolf von Knigge den Illuminaten gewonnen worden. Knigge war im Tempelherrensoftem der "strikten Observanz" der Ritter vom Schwan. Er kannte die Freimaurerei, schlichtete die Streitigkeiten unter den Illuminaten, vermehrte die Grade, deren Berleihung Geld brachte, und warb den Illuminaten Mitglieder in ganz Deutschland. Abam Weishaupt wollte die Tiesenwirkung seines Geheimbundes, der von der Wissenschaft her alles umsstürzte, Knigge die vornehme, schrankenlose Vordereitung der französsischen Revolution, und hier schieden sich die Geister. Da starb der Kurfürst Maximilian III. Joseph.

Sein Nachfolger Kurfürst Karl Theobor erkannte biese gesährliche Tiesenwirkung, spürte die geheime Macht im Staate und beschloß ihre Ausrottung. Dabei hatte er die schwarzen Mächte des kurfürstlichen Banern als tätige Bundesgenossen. Alles wurde von der Zensur verboten. Die Illuminaten flüchteten soweit sie konnten, aus Banern und retteten sich zum Teil nach Weimar hinüber, weil der

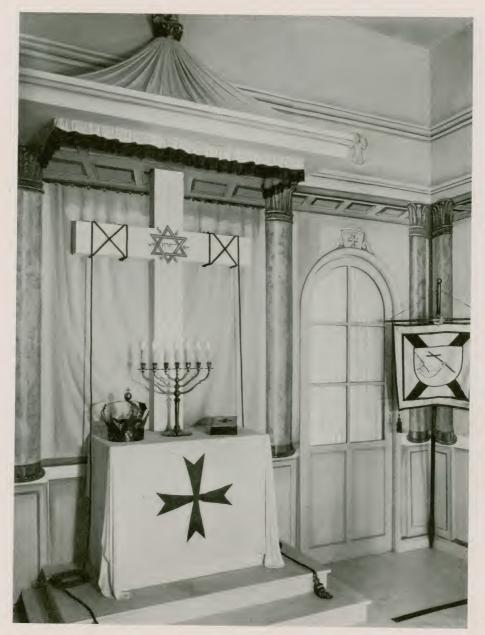

Altar aus dem Tempel des 8. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Im Christustreug der sechstgadige Gtern mit der Inschwahf, darunter auf dem Alfar die Salomonische Krone und der siebenarmige Leuchter

Berleger Bode, der vielgewandte Bertraute der deutschen flassischen Dichter, dem Geheimbund beitrat. Durch ihn meldete sich, von der romantischen Schwärmerei mitgeris= sen, am 10. Februar 1783 Bergog Rarl August von Weimar, der bei den Illuminaten als "Aleschylos" aufgenommen wurde. Um nächsten Tage wurde Goethe als "Abaris", bald darauf Herder der als "Damasus Pontifer" in die Weimarer Minervalfirche eingeführt. Um 22. Juli 1783 wurde Pring Konftantin von Weimar aufgenommen, wobei der Herzog als Superior, Goethe als Zensor walteten. Bode gewann auch den Berzog Ern ft von Sach = sen = Gotha, den bleibenden Beschützer Abam Weis= haupts. Aus seinem Brief an Bode sehen wir, mit welchen Gedanken diese Prinzen und Fürsten, benen jeglicher Umsturz ferne lag, zu ben Illuminaten und Freimaurern tamen. Es heißt darin: "Ungeachtet der Bitterfeiten, die über die Vorurteile meines Standes in den Schriften Rnig-

ges sind, so bin ich doch, aufrichtig zu reden, mit dem Ber= fasser dieser Schriften einig und wünschte nur, ihn zu überzeugen, daß es bennoch auch redliche Menschen in dieser Rlasse Menschen gibt." Man sieht aus dieser Untwort, wie der Bergog Ernst es sich nicht vorstellen fonnte, daß eine ganze, große geiftige Ungriffsrichtung nur zur Un= tergrabung der Staatsgewalt in einer umfassenden und auch schwer faglichen Weise in Bewegung gesetzt worden war.

Inzwischen hatte der Orden der Gold= und Rosenfreuzer, eine gebeime Gründung zu Ende des 17. Nahrhunderts, mit seinen Eulenspiegeleien, er befäße das Geheimnis des Steins des Weisen, tonne Gold machen, alle Elemente verwandeln, beherrsche das Zauberbuch der Rab= bala, in Wien, Regensburg und Frankfurt bis nach Warschau und Moskau binüber Boden gewonnen. Ein Rosen= freuzer und Offizier hatte im Felde mit einer Rosen= freuzermedizin den Prinzen Friedrich Wilhelm geheilt. Unter Mithilfe des sächsi= schen Bauchredners Steinert und durch Beschwörung der Geifter Marc Aurels, des Großen Rurfürsten und des Philosophen Leibniz war Pring Friedrich Wilhelm un= ter Blitz und Donner Rosen= freuzer geworden. Als Fried= rich Wilhelm II. gab er den Rosenkreuzern die Re= gierungsämter und den Gin= fluß auf Schule, Rechtspflege, Geldwesen, Wirtschaft und

auswärtige Politif. Daburch fühlte Adolf von Knigge wieder seine Plane gestört, und er hat vermutlich seine Beziehungen zu der banerischen Regierung dadurch geordnet, daß er bem Rurfürsten Rarl Theodor Aufbau, Einrichtungen und Mitgliederlisten der Illuminaten preis= gab. Unders ift die zielsichere Berfolgung und Ausrottung ber Illuminaten in Banern burch Rurfürst Rarl Theodor nicht zu erflären. Um 22. Juni 1784 erschien die allerhöchste landesherrliche Verordnung, die alle ohne landesherrliche Bestätigung errichteten Gesellschaften und Verbrüderungen als an sich schon verdächtig, gefährlich und gang unzuläffig verbot, wie auch ihre innerliche Berfaffung bestellt sein möge. Gleichzeitig wurde besoblen, baß man sich all dergleichen heimlicher Berbindungen und Bersammlungen enthalte. Man warf den Illumina= ten vor, daß sie verräterische und ungehorsame Brüber umbrächten und deswegen Apotheker und Arzte als Mit-

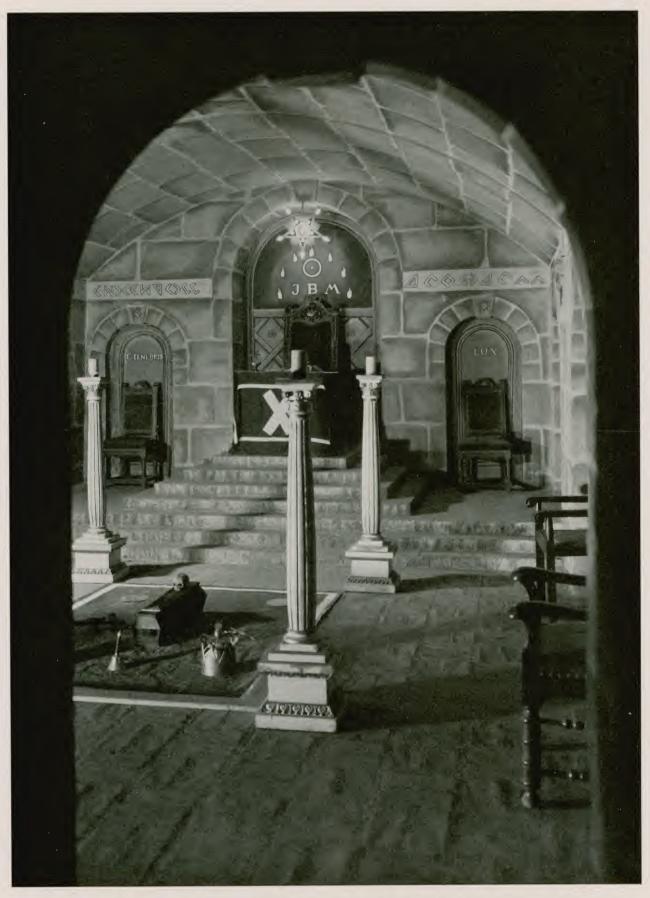

Tempel des 4. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Auf dem Teppich am Boden ein fleiner Sarg zur Erinnerung an den großen Sarg, ben der Freimaurer bei der Aufnahme in den 3. Grad übersteigen mußte.

glieder zu gewinnen suchten. Durch den Freiherrn von Sonnenfels, den Sohn eines Rabinets aus Mähren, stehe man mit dem Rabinett Josephs II. in Verbindung und liesere diesem bayerische Staatsaften aus, damit er sich Bayerns bemächtigen könne.

Abschriften der Ordensstatuten wurden in gang Bayern in Umlauf gesetzt, so daß fich jederman über das hoch= verräterische Treiben unterrichten fonnte. Der baperische Geschichtsforscher Westenrieder, der Ranonitus Danzer und Utsschneider unterstüßten den baperischen Ranzler Freiherrn von Rreitmaper. Austretende Mitglieder warfen den Illuminaten "Antipatriotismus und fosmopoli= tische Gefinnung" vor. Saussuchungen in den Besitzungen der Illuminaten forderten immer neue Opfer. Tägliche Berichte wurden dem Rurfürften vorgelegt. Reue Erlaffe der baperischen Regierung sicherten allen, die über die Illuminaten Angaben machen fonnten, hohe Belohnun= gen zu und bedrohten alle Abertreter der Berbote mit empfindlichen Strafen. Eine Reibe von Illuminatenführern einschließlich des Kanonifus Serti wurde verhaftet, zeit= weise auch sein engster Mitarbeiter von Zwach, der Umter enthoben ober mit ftart geminderten Bezügen nach vielen Verhören vor geheimen Kommissionen versetzt.

Es half nichts, daß die Illuminaten über den Rurfür= ften Karl Theodor und seine Gerichte Greuelmelbungen ins bayerische Bolf trugen, die noch am Ausgang bes 19. Jahrhunderts im Bolfe umgingen. Abam Weishaupt mußte bie Leitung der Illuminaten außerhalb Baperns verlegen und bem Grafen Stolberg-Neuwied die Burde des Nationaloberen in Deutschland überlaffen. Rurfürst Karl Theodor teilte Urschriften des Illuminatenordens als eine europäische Gefahr den Fürstenhöfen mit. Bei plotslichen Saussuchungen auf Schloß Sandersdorf bei Ingol= stadt, das bem Generalmajor Freiherrn von Baffus gehörte, und bei Freiherrn von Zwach in Landshut wurden auch Anweisungen zur Bereitung von Gift entbedt, bem damals gefürchteten Uqua Tofana; fie beftärften bie Ungreifer in ber Feststellung verbrecherischer Züge des Illuminatenordens. Das Berhor des Hof- und Rammerrats Baron Theodor von Mändl brachte die Aussage, daß das Archiv der Illuminaten am Aschermittwoch 1785 burch Graf Seinsheim und den Domherrn Grafen Wolfed jum Domherrn Graf Friedrich von Spaur und dem Hofrat von Gilowifi nach Salzburg gebracht worden war, wo biefer eine romantische Freimaurerhöhle eingerichtet hatte.

Hofrat Mändl sagte aus, daß jeder Illuminat, der das Berschwiegenheitsgebot nicht befolge, auf Gottes Erdboden in allen Logen ausgeschrieben werbe und sein Leib und Leben, Gut und Blut nicht ficher sei. Das Endziel des Orbens fei die Beherrichung ber gangen Welt und auf dem Wege bazu die Besetzung aller einträglichen Posten mit Orbensmitgliedern gewesen. Nach bem Erlaß Rarl Theodors seien die Illuminaten, denen der plögliche Tod des Erbprinzen Clemens zuzuschreiben sei, nur noch spät nachts als Frauenzimmer verfleibet zusammengefommen. Baron Theodor von Mändl beichwor feine Aussagen und nannte im Zusammenhang mit der Unschuldigung des Giftmordes an dem Erbprinzen den Baron Montgelas, Legationsrat in Zweibrücken, der später als Graf Montgelas baperischer Außenminister und Ministerpräsident wurde und den Freimaurern und Illuminaten diese schwersten Tage seines Lebens durch das Berbot aller Geheimbündelei heimzahlte.

Abam Weishaupt floh endgültig aus Bapern; seine fünf Töchter aus erster Ehe starben ihm hinweg. Ein Illuminat

und Pfarrer wurde an seiner Seite bei Regensburg vom Blitz erschlagen, und die bei diesem gesundenen Geheimpapiere brachten neue Verfolgung. In Stadtamhof an der Brücke lauerte ein Offizier des Kurfürsten, um ihn sosort zu verhaften, wenn er die Reichsstadt, in der er der Gesandtschaft des Herzogs Ernst von Sachsen eingeordnet und unangreisbar war, verließ. Abam Weishaupt wurde für seinen Eidbruch als Beamter des Staates, den er zersrütten wollte, schwer bestraft. In Gotha starb er als Leiter der dortigen Freimaurerloge.

Als Rurfürst Rarl Theodor im Jahre 1799 starb, gab es in Bapern feine Illuminaten mehr. Der Landeshaupt= stadt München war eine Revolution wie in Frankreich erspart geblieben. Der Rest der Illuminaten floh in die beutschen Freimaurerlogen und besonders nach Wien, wo sie bei dem Freiherrn von Sonnenfels und feinen Nachfolgern gute Aufnahme fanden. Jahrzehnte lang wirfte der Geift der Illuminaten in den deutschen Geheimbunden nach, ohne in feiner Gefahr von den Trägern geheimnisvoller Würden und fürstlicher Abkunft erkannt zu werben. Die heimlichen Illuminaten warteten in ben Staatsstellen auf Rönig Mag I. Joseph, der 1777 einer Offiziersfreimaurerloge mit "ftrifter Observanz" in Straßburg beigetreten war. Dann nahmen fie zuerst, bis Graf Montgelas ihnen das Handwerk legte, auf ihre Urt Rache. Gie zerftorten burch Berschacherung Bändler, die zu Saufen ins Land famen, die wertvollen, viele Jahrhunderte alten Geschichtsarchive der säfularisierten baperischen Alöster. Weithin waren oft auf Feldwegen und Strafen biefe weggeworfenen Bücher und Schriften verstreut. Das Wertvollste erhielten die Museen der europäischen Sauptstädte durch Rauf unter der hand. Die Zerstörung wertvoller baperischer Geschichtsquellen ist das "Berdienst" biefer Menschen, deren heimlicher Abgott die Pariser Jakobiner waren. Das spätere Berbot aller derartiger Geheimbündeleien machte diesem Treiben ein Ende.

Das neue Königreich Bapern schloß die fränksichen Gebietsteile und die neuen Landesteile nördlich der Donau mit ein, und dadurch kam das Freimaurertum in dauernde Berührung mit dem baperischen Staat. Dies zeigt sich in der Geschichte der Freimaurerei nicht minder folgenschwer. Hatte schon der Schritt der englischen Logen auf das Fest-land in Paris die revolutionäre Freimaurerei geschaffen und in Holland eine geistige Berbreitungszelle ins Leben gerusen, so war für die hohenzollernschen Markgrasentümer Bapreuth und Ansbach, die ihre Ausstrahlungen nach Bamberg und Würzburg im Jusammenwirken mit den Franksurter Logen sandten, der freimaurerische Vorstoß von Berlin nach dem Süden maßgebend.

Markgraf Friedrich von Brandenburg = Bapreuth, durch seine Gemahlin Wilhelmine der Schwager Friedrichs des Großen und von ihm selbst der Freimaurerei zugeführt, stiftete am 21. Januar 1741 in Bapreuth die (Schloß-) Loge "Zur Sonne" und bald darauf die Stadtloge, die er beide mit großer Feierlichseit eine weihte und als Großmeister sührte. Im Jahre 1744 erwirfte er der Loge "Zur Sonne" den Titel einer großen Mutterloge und stiftete 1757 die Loge "Libanon zu den drei Cedern" in Erlangen und die Grundlagen für die sommende Loge "Allerander zu den drei Sternen" in Ansbach. Die Loge "Zur Sonne" wurde durch den Meister vom Stuhl, von Mehssch, 1764 der "striften Observanz" zugeführt. Nach dem Tode des Markgrasen Christian, der die Bereinigung von Ansbach und Bapreuth zur Folge



Ein Lehrling und Gesellenteppich. Sieben Stufen führen zu den Säulen "Zafin" und "Boas"; darüber die bekannten Freimaurer-Sinnbilder: Winkel, Zirkel, Maurerkelle, Hammer, Sehwage, der rauhe und der geschliffene Stein, die Sonne, die den Tag erhellt, der Mond, der die Nacht bescheinf, das Bruderband. Im Ossen des Teppicks steht immer der Alftar.

hatte, zog der Erbe und Schutzherr Markgraf Alexander 1778 die Leitung beider Logen unter demselben altschottisischen Obermeister zusammen und teilte ihnen die Logen von Marktstest, Ansbach und Erlangen, vorübergehend auch die Loge "Joseph zur Einigkeit" in Nürnberg zu.

Als das Land zu Preußen fam, ruhte die "Sonne" in Bayreuth. Nach der Loderung der Verbindungen während der Franzosenzeit bildete sich unter bayerischer Herrschaft eine Provinzialgroßloge "Zur Sonne" mit den Logen von Fürth und Hof, während die Johannisloge 1810 den Namen "Eleusis zur Verschwiegenheit" erhielt und am 29. September 1829 Großloge wurde.

Markgraf Alexander wurde im Schloß von Gunzenhausen für die Freimaurer gewonnen. Nach dem Tode seines Baters Markgrasen Friedrich Wilhelm, des Wilden Markgrasen, unter dessen schlechter Geld-wirtschaft die Hoston, an der Spise Elias Nathan, genannt Ischerlein, das Land ausbeuteten und für die Summen, die sie ihm von den Bankhäusern Europas verschafften, Wucherzinsen nahmen, gründete

Markgraf Alexander in Ansbach die Loge "Alexander zu den drei Sternen" am 17. Mai 1758; fie ruhte bis 1778. In diesem Jahre erneuerte fie der Großmeister Bergog Ferdinand von Braunschweig zur Direktorial= loge von Franken und ftellte fie mit Marktfteft, Erlangen und Nürnberg unter seine "ftrifte Observanz". Um 19. November 1799 schloß sie sich an die große sogenannte nationale Mutterloge "Zu den brei Sternen" an, trennte sich aber 1816 wieder, da Ansbach inzwischen bayerisch geworden war. Die Provinzialloge von Franken erhielt ben hochtrabenden Namen "Anacharsis zum erhabenen 3wed" und wurde mit Urfunde vom 18. Juli 1807 die Zwischenbehörde für die Tochterlogen in Banern zu Erlangen, Unsbach, Markt Rentweinsdorf und Pappenbeim. Sie stellte bereits 1814 ihre Arbeit ein. Jahrzehnte später wurde ein Krängchen "Allegander zu den drei Sternen" am 15. Ottober 1878 unter der Loge "Libanon zu den drei Cedern" errichtet, doch löste es sich 1889 wieder auf.

Die Hohenzollern im Marktgrafentum Unsbach hatten im Laufe ihrer Geschichte zwei ganz verschiedene Entwid-



Gin "Tranenteppich" des Meiftergrades mit aufgemaltem Garg und Afagienzweig

lungen. Bis zum Berlaffen der Refidenz Cadolzburg bei Fürth beim Auszug des Burggrafen Friedrichs VI. als Friedrich I. Kurfürst von Brandenburg waren sie ausgesprochen feindlich, wie auch das erhalten gebliebene große Bildwerf am Tor der Cadolzburg beweift, das verspottet. Rach dieser Zeit bauten sie den ein= schutz aus, machten ebenso wie die Ban= reuther besonders gewissenlose zu Hof stritten mit ben Superintendenten, bis diese selbst bas taufen begannen, das sie mit Erfolg in allen Stäbten fortsetzten. Damit schufen sie - zugleich mit der erteilten Erlaubnis zur Errichtung von Spnagogen - ebenfo wie die Bapreuther Markgrafen die Grundlagen der enbefreiung.

In einer in der Arschrift erhaltenen Mitgliederliste der Loge "Allexander zu den drei Sternen", als Tochter der National-Mutterloge "Zu den drei Weltfugeln" in Berlin steht der fgl. preußische Minister von Hardenberg neben dem markgräslichen Hosfammer Ludwig Hirsch, dem geheimen Oberfinanzrat und Verliner Repräsentanten Friedrich Philipp Rosenstiel und dem ehemaligen Offizier in französischen Diensten Karl Friedrich Hubert Leopold Freiherr von Seckendorf als Meister vom Stuhl. Da sat dann auch im Jahre 1804 der Aumonier August Philipp Graf von Platen und der fürstliche öttingensche Justizrat und Geh. Kabinettsselretär Josef Bapr von Öttingen, der preußische Kriegsrat Ludwig Bornträger und daneben ein

Abbé de Buffelve zu Toul, der Regierungspräsident von Falkenhausen, der regierende Fürst Karl Albrecht zu Hohen= lohe-Waldenburg-Schillingsfürft. Der Schloftaftellan Undreas Mority, der den 4. Grad als Freimaurer hatte, war zugleich der Raftellan der Loge, und auch der markgräfliche Rammerdiener und Rabinettsbildhauer Georg Christoph Schoell war mit bem 4. Grad ausgestattet. Der im Ruheftand lebende François Sebaftian Untoine des Baffi= mor hat es nur zum 3. Grad gebracht. Sie alle retteten, den schönen Worten nach, als besonders fähige Menschen des 18. Jahrhunderts die Tugend, die Sitte, die Wiffenschaft, die Zukunft, aber man sah doch darauf, daß möglichst wenig einfaches Bolf, das höchstens zu den dienenden Brudern zugelaffen war, hereinfam. Diefes Berrbild eines angefrankelten Abels und einer am Bilbungsbuntel babinsiechenden Zeit wurde preußisch, als der Großmeister Markgraf Alexander im Jahre 1792 um eine jährliche Rente das Markgrafentum Ansbach-Bapreuth an den Ronig von Preußen verfaufte und mit seiner letten Geliebten nach London zog. Es ift geradezu ergötzlich, wie sehr diese kleinen Fürstentumer beim Bechsel barauf versessen waren, daß jeder Fürst die Freimaurer seines Landes für seine Loge erhielt. Dabei war schon die blutige Revolution in Paris in vollem Gange und ber entartete Louis Philipp Egalité, ber Großmeister ber Loge von Franfreich, in aller Mund.

Die alte Reichsstadt Rurnberg, aus ber bie seit 1499 endgültig vertrieben waren und in die fie erft 1850 burch die Arbeit der Freimaurer wieder hineinkamen, wurde mit der Gründung der Loge "Joseph gur Ginigfeit im Orient von Rurnberg" im Jahre 1761 "beglüdt". Funf Rauf- und Sandelsherren, icon Meister ber Freimaurerei, Georg Jafob Gundersberger, Johann Friedrich Bermann, Sieronymus Friedrich Gilber und Balentin Schöber fowie Johann Brentano Cimarolo, die zwischen 1750 und 1759 in die Logen "A la Fidelite" su Paris, "L'Amitié" zu Bordeaur und "Libanon zu ben drei Cebern" in Erlangen aufgenommen worden waren, grunbeten die Loge "Joseph gur Ginigfeit" nach ber fogenann= ten altenglischen echten Maurerei, die sich seit 1717 in England herausgebildet hatte, und übernahmen damit auch die vollkommen auf fiche Grundlage gestellte Geschichte der Freimaurer von Reverend Anderson. Gie nahmen bie Berbindungen der Loge "Libanon zu den drei Cedern" ju der Großloge in Bapreuth, der "Wachsenden Bu ben brei Schluffeln" in Regensburg, ber Loge "Bu ben drei Weltfugeln" in Berlin, "Abfalom" in Hamburg, "Drei Rosen" in Jena und den "Drei Granatäpfeln" in Dresden auf. Schon nahte sich das Verhängnis der frage in der Geftalt eines Getauften, der in Altborf studierte und von bem Freimaurer und Italiener Matti vorgeschlagen wurde. Matti, ber Streit anfing, wurde ausgeschlossen.

In einer Maurerrede findet sich der bezeichnende Satz: "Der König selbst ist, sobald er das Schurzsell nimmt und sich zu unseren Versammlungen gesellt, nicht mehr der König. Dier schweigen alle anderen Schrentitel, und diesenigen, welche sonst die Macht, zu strasen, haben, unterwersen sich freiwillig den Urteilen der Brüderschaft." Das heißt im letzten Grunde, daß dem Träger der Staatsgewalt von der Maurergemeinde ganz selbstverständlich dareingeredet wird. Darin lag auch die bedrohliche Staatsgesahr. In der Zeit der freimaurerischen Schwindler Cagliostro, Johnson, Gugomos und Schrepfer betrogen eine Menge Abenteurer, vertriebener arabischer und persischer Prinzen und



Lebrling- und Gesellenteppich der Nürnberger Logen. In der Mitte der Salomonische Tempel als Sinnbild des Tempels der Menschheit, an dem die Freimaurer ihr ganges Leben zu arbeiten haben,

entsprungener Mönche in Bapern die unwissende Menge. Wochenlang trieb ein solcher "Prinz" sein Unwesen in Nürnberg, und 1764 stellte sich ein Kapuzinermönch bei den Freimaurern vor mit der falschen Angabe, er sei in Halle Kandibat des Freimaurerordens.

In diesem Jahre wurde auch wieder der Versuch ge= macht, die templerische Lehre der "striften Observanz", also des unbedingten Gehorsams gegen einen unbefannten Obern einzuführen. Ein Berghauptmann Claus Friedrich von Reden, der sich Eques a Pilastro des Schottengrades nannte, brachte mit mehr als dreißig Logen auch die Loge "Joseph zur Einigkeit" dahin, und Gündersberger, der Gründer, wurde zur Belohnung im Schottengrad Eques a Palestra. Mun reichte der über= staatliche Gehorsam gegenüber einem unbekannten Obern in den Logen von Ropenhagen, Rostod, Greifswald über Salle, Naumburg, Prag, Bapreuth, Erlangen und Nürnberg, über Wien bis nach Siebenbürgen hinunter. Man stand im letten Abschnitt vor der Französischen Revolu= tion. Sut mit Rofarde, Degen zum Maurerschurz, Kniebosen, weiße Strümpfe mit Schnallenschuben gehörten zur Ausrüftung. Der Bau der möglichft vielen Grade über der Lehrling=, Gesellen= und Meisterstufe der Johannis= grade ließ das Geheime, um das es eigentlich ging, noch geheimer halten. Die höberen Grade begannen für geheime Zwecke Gelb zu sammeln, über das niemandem Nechenschaft gegeben wurde, wie man es wiederholt vor Unstuhen beobachten konnte, denen die Freimaurer nahesstanden, wenn sie auch durch ihre Mitglieder nicht die Loge selbst in den Dienst der Sache stellten. Die höheren Grade der schottischen Meister, der Tempelherren und der drei Klassen der Nitter und der geistigen Brüder regierten die unteren drei Grade der Lehrlinge, Gesellen und Meister der Johannisloge, welche die Einkünste zu schaffen hatten. Der Geldbestand wurde so groß, daß er von den Regierenden sogar wirtschaftlich in Industrieunternehmunsgen angelegt wurde. Rechenschaft wurde nicht gegeben, alle nahmen an irgendwelchen Gewinnen teil.

Deutsche Landesfürsten waren Schutzberren oder traten an die Spitze einer Präsektur oder einer Direktorialloge im eigenen Land. Im Jahre 1779 waren neunzehn fürstliche Personen Schutzberren des Ordens. Die wahnwissigen Ordensgeschichten wurden umstritten, und einzelne Freimaurer stellten die Frage, warum England Logen in Deutschland durch undekannte Obere beherrschen könne. Man berief sich in der Leitung stolz auf ein Archiv der Freimaurer von 400 Jahren. Aber man konnte es nicht zeigen, weil keines da war. Auch für Andersons Fabelei, sur die Tempelherren-überlieserungen durch den letzten Großmeister, für die Rosenkreuzerei und die angebliche



Schon im Jahre 1932 versuchten verschiedene Großlogen fich zu tarnen; an die Stelle des Salomonischen Tempels wurde ber Strafburger Dom auf den Teppich gemalt.

schottische Vorgeschichte der Freimaurerei sehlten alle geschöcklichen Tatsachen. Man half sich in der Freimaurerliteratur mit dem einfachen Satz: "Es ist Tradition der Freimaurer." Im allgemeinen hatte diese Schutzberrschaft der Fürsten den Vorteil für die Logen, daß sie ohne polizeiliche Staatsaussicht ungestört ihren geheimen Geschäften nachgehen konnten.

Alls am 6. Juli 1774 der Name der Loge in das französische "L'Union" umgewandelt wurde, strömte bas Patriziat der Reichsstadt Nürnberg lebhaft herein. Ein Einblid in die Logenliste zeigt, daß der Rat der alten Reichsstadt in den letten Jahren ihres Bestebens sehr stark von Freimaurern durchsetzt war. Ein Losungsrat, ein franfischer Dragonerhauptmann, der Waldamtmann, der Rent= fammerdirektor, der Pfleger im Ulmosenamt, ein Sena-tor, die Stadt- und Ebegerichtsassessoren, ein anderer Pfleger im Stadtalmosenamt, ein Senator, ein Baumeister waren Freimaurer. Zugesellt aus dem Patriziat waren, weil sie schon anderen Logen angehörten, ein 211= mosenamtspfleger, ein Pfleger in Bersbrud, der Pfleger in Altdorf, der Pfleger in Betenftein, ein Senator und Polizeirat, der Umgeldsamtmann, der Pfleger bei St. Rlara und ein sächsischer Legationsrat, ein sächsischer Hofrat. Ein faiserlicher Rittmeister und Rammerberr und ein

württembergischer Geheimer Nat saßen in ihrer die Tugend bewahrenden Versammlung und hätten ihre Perüden
verloren, wenn ihnen semand gesagt hätte, daß ihnen ein Umsturz drohte, der in Frankreich schon in wenigen Jahren
alles hinuntersegen würde. Dabei war seder einzelne auf
alle Vorteile bedacht, die er aus der Gemeinschaft gewinnen konnte.

Beim napoleonischen Vorsturm aus dem französischen Revolutionsherd nach Deutschland marschierte zunächst am 4. Juli 1796 König Friedrich Wilhelm III. mit preußischen Truppen in Rurnberg ein und machte sogleich bie burggräflichen Rechte geltend. Roch ging der Streit nicht um Deutschlands Not und des Reiches Sterben. Man hatte Gorge, daß Preußen die Logen zusammen= fassen wurde, da es auf seinem Boden nur die "Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland", die alte Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln" und "Royal York zur Freundschaft" anerkannte. Man wollte schlau sein. Die Freimaurer von Rurnberg wollten, um dem logen= feindlichen Bapern zu entgehen, dem König von Preußen einen Besuch machen, um den Unschluß an Preußen zu erreichen. Man hoffte ftark auf den Bruder Freimaurer, ben preußischen Minister Sarbenberg, ber fich in die Liste der Loge "Allegander zu den drei Sternen" neben ben Hoffammer eingetragen hatte. Da aber General Jourdain mit den Franzosen im Sommer des nachsten Jahres einmarschierte, wurden diese Plane zunichte, und die ehrwürdige Krone des Reiches mußte auf einem Wa= gen unter Mist verstedt über Bapreuth nach Wien geflüchtet werden.

Diese Ereignisse muß man vorwegnehmen, um die Nichtung zu zeigen. Um 30. Januar 1778 führte die Loge nach dem Kaiser Joseph II. den Namen "Joseph zur Einigteit", weil man glaubte, daß der Kaiser ein Freimaurer sei.

Die Auflehnung einiger zeitweilig Denkender gegen die oberen Grade und ihr besonderes Geheimnis brachten eine Trennung, so daß neben der Loge "Joseph zur Einigkeit" sich noch die Loge "Zu den drei Pfeilen" bildete. Man fragte sich immer wieder, wohin das viele Geld denn kommen möge, das man einzahlte. Der stürmische Ruf nach Rassendenung der Kausseute, die ihre scheue Freimaurerwürde nur abends anlegen konnten, verstärfte sich und erscholl besonders saut in einer Logenversammlung am 28. Mai 1789.

Um 14. Juli, sechs Wochen später, lassen die Freimaurer mit dem Ruf ihrer Grundforderung: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit, der weder Raffe noch Sitte, weder Volf noch Staat achtet, den blutigen Schlund der Französischen Revolution aufgähnen, die das Werk derer um "Neuf Soeurs" an dem jahrzehntelang mit der fein= sten Schlauheit der Oberleitung verhetzten französischen Volk ift. Das Fallbeil des Freimaurers Dr. Guillotin arbeitet in dem Blutrausch auf dem Konkordienplatz. Sein Bruder Freimaurer verurteilt König Ludwig XVI. vor bem Konvent, in dem die Freimaurer die Zügel in den Händen haben, zum Tode und dazu Maria Antoinette, die Tochter des Raisers Joseph II. in Wien. Viele der ade= ligen Freimaurer, die ihren Namen und ihr Geld bergegeben hatten, muffen nun ihren Ropf vom Schafott springen lassen. Jetzt wissen sie alle in den leichtsinnigen deutschen Logen, wohin das viele Geld gefommen ift. Aber bie damalige gute Gesellschaft, die so logeneifrig war und gegen die Zusicherung "ftrifter Observanz" die dargebotenen Posten der Freimaurer begehrte, wollte noch nichts schen. Die Logenliste vereinte nach wie vor Abel, Beamte,



Sinnbildliche Darftellung der Berichwifterung der "nationalen" und "humanitären" Logen von Rurnberg und Fürth

Raufleute, die Kapitäne der Bürgermiliz und der Bürgerartillerie, Gewerbetreibende, Kunstdreher, Büttner, Instrumentenmacher, Buchdrucker, Gymnasiallehrer, Ürzte, Chemiser, Theologen und Studenten, den Kirchner von St. Lorenz, den Schauspieldirektor von Baillou, den preußischen Minister Graf Julius von Soden als Gesandten deim fränklichen Kreis von der "Wachsenden zu den drei Schlüsseln" in Regensburg. Am 2. Juli 1792 stard der Großmeister, Herzog von Braunschweig, der die "strikte Observanz" bereits für Preußen gegen England ausnützte. Daß die Französische Mevolution der freien Reichsstadt Rürnberg ein Ende machte, wurde setzt schon sichtbar.

Der Reichstag zu Regensburg, auf dem auch die freimaurerfreundlichen Reichsfürsten saßen, hatte den Antrag zu beraten, alle geheimen Orden in Deutschland zu unterdrücken. Zu einem wirklichen Ergebnis war es jetzt, da der ganze Reichskörper von Logen durchsetzt war, zu spät. Man wurstelte weiter. Mochte auch das Reich in den letzten Zügen liegen, die Logen arbeiteten in fleißigen "Zirkelforrespondenzen" zusammen und gaben sich in ihren Logenhäusern Gesetze. Sie waren weitherzige Weltbürger und im Grunde arme Irregeführte, die sich aus der verblassenden, rasch untergehenden Welt des letzten Rokoko zu retten suchten.

In Fürt hhatte sich das entum den Zeitpunkt seines Vormarsches vorbehalten. Die angebliche Loge von 1740 war nur eine Reihe gelegentlicher Zusammenkünste freimaurerischer französischer Offiziere, die im Hilfsforps sür die österreichischen Erbansprüche des Kurfürsten Karl Albrecht von Bapern hier durchzogen. Zunächst herrschte das blutige Spiel: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aus dem schon der Urgrund der ersten Gesetze der Freimaurerei, der sogenannten "alten Pflichten" des Reverend Anderson, "Christ gleich

In Erlangen spielte man das Rokokospiel mit der gezähmten, landesfürstlich aufgeputzten Loge "Zu den drei Cedern", denen man den Namen Libanon anfügte, zu Ende. Man nannte sich eine "teutsche Loge" und hatte "der ganzen Sache einen nationalen Mantel umgehängt", wie es in einem Logenprotokoll heißt, "um sie den Brü-

bern annehmbar zu machen". Wie verständnissos der markgräsliche Landessürst der Französischen Revolution der Freimaurerei gegenüberstand, zeigt der Besuch des Großmeisters Herzog Ferdinand von Braunschweig bei der Loge "Libanon zu den drei Cedern", wo der Großmeister-Herzog die Markgräsin im Logenzimmer unter dem Thronhimmel empfing und ihr eigenhändig auf einem samtenen Kissen das untertänigste Ehrsuchtsopser der Loge, ein Paar Handschuhe an einem blauen, goldgesticken Bande mit den Worten: "Der Würdigsten" überreichte. Es war nach den Schilderungen ein herzersrischend vaterländisches, von keinem Wissen getrübtes Fest. Und den noch slossen, alle Gelder nach Westen zur Rüstung des Brandherdes.

Dann nahm sich bie Erlanger Loge über den Berzog von Braunschweig durch den Berzog von Sachsen-Gotha beim Kaiser Joseph II. der revolutionären Illuminatensaat ber Carbonari an, die gang Unteritalien in Aufruhr aufgehen ließen, und erreichte die Ginftellung der Prozesse. Mit großer Beimlichkeit wurden furz vor der Frangosi= schen Revolution "Lichtsuchende" aus dem Bamberger Land aufgenommen, barunter ein Sofrat aus bem frantischen Uradel und mehrere Geistliche, von denen nur die Anfangsbuchstaben angeführt sind. Der Kreisgefandte und Lehenspropst von Oberkampp war der Vertrauensmann der Bamberger Freimaurer. In Rentweinsdorf gründete ein Baron Rothenhan die Loge "Aristides zur Gerechtigkeit" und führte den erften Sammer. Das Bolf faßte einen tiefen Widerwillen gegen die Freimaurer, und man wollte ihm, um ungestört zu bleiben, mit Wohltätigkeitsveranftal= tungen, Stiftungen, Errichtung von Berficherungsanstalten und Feuerwehren Sand in die Augen ftreuen. In Wurgburg mußten die Freimaurer aus den Logen austreten. Die "Zirkelkorrespondenz" von 16 Logen schrumpfte ein. Die deutsche Franzosennot hatte seit 1794 begonnen und wollte nicht aufhören. Das raubende und plündernde französische Solbatengesindel, das als Auswurf der Menschheit berüberfam, zeigte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichfeit in fraffer Beleuchtung. Die Erflärung der Menschenrechte in dem Satz vom Jahre 1775: "Das Gesetz ist der Ausdruck des Willens der Allgemeinheit", war wertlos.

Am 12. Juli 1806 fam Rurnberg in die von den Freimauern so gefürchteten banerischen Sande. Um 12. August hörten die Freimaurer vorläufig zu arbeiten auf. Am 26. Februar 1807 sandten die Nürnberger Logen Prinz Karl das Abforderungsschreiben mit Berufung auf den feierlichen Eid der Treue und des Gehorsams, den fie ihrem Landesherrn geschworen haben. Um 21. März 1807 entband sie der altschottische Großmeister Pring Karl von Sessen von allen Pflichten. Um 8. Mai 1807 schrieb das igl. baperische Generallandfommissariat in Franken Graf Thurheim, daß die Logen in Franken weiterbestehen fonnten. Bierteljährlich follte die Mitgliederlifte der Logen, vom Vorsteher unterzeichnet, mit der Anzeigung jeder Beränderung in den Amtern und jeder Abanderung in ben Statuten und Satzungen unter hinterlegung eines echten beglaubigten Eremplars der Statuten dem General= fommissär der Proving übergeben werden. Dabei fetzte man voraus, daß aller Zusammenhang und jeder mittelbare ober unmittelbare Briefwechsel mit allen Logen in Berlin oder in den bisherigen preußischen Provinzen aufgehoben sei und auf immer aufgehoben bleibe.

Auf das Jammern der Freimaurer und ihre Bitten um Erhaltung ihrer Bestrebungen folgte am 29. Januar 1808 eine allerhöchste Entschließung, in der es heißt: "Wir ver-

mögen uns nicht von der absoluten Rotwendigkeit der Existenz der Logen bei der schon ohnehin jedem guten Staatsbürger auferlegten Berpflichtung nach seinen indi= viduellen Kräften soviel als möglich Gutes, und zwar im allgemeinsten Sinn des Wortes zu wirken, die überzeugung zu geben. Bon diesen Gefinnungen geleitet, haben wir der Fortdauer der schon bestehenden Freimaurerlogen unter geeigneter Staatspolizeiaufficht unfere Genehmigung nicht versagt; dagegen aber bis jest feinen Grund gefunden, die Teilnahme unferer Staatsdiener an den Berhandlungen dieser Logen zu gestatten, indem der Umfang der denselben als Staatsdienern obliegenden Pflichten die weitere Abernahme noch besonderer Pflichten gegen irgend= eine, wenn auch zu ben edelsten 3meden vereinigte Gesellschaft, nicht wohl zuläßt." Damit war ben Freimaurern in Bayern die Mitwirfung der Staatsbeamten für die Erreichung ihrer geheimen Ziele genommen. Zugleich waren die Logen durch das Verschwinden der Beamten, Offiziere und des Patriziats sehr erheblich verkleinert, so daß sie ihre Umter faum besetzen fonnten.

Am 17. Februar 1809 verbot Montgelas den Geistlichen und Schullehrern sowie den Ruhestandsbeamten den Zutritt. Man versuchte nun zur Gegenwehr einen bayerischen Logenverein zu bilden, unterließ es aber in der Erfenntnis, daß er nicht genehmigt würde. Die Beschwersden gegen die Nichtzulassung der Ruhestandsbeamten hatten nur zur Folge, daß das Berbot auch auf die Bürsgermeister und Magistratsräte ausgedehnt wurde. Nun wurden am 6. Mai die Freimaurer der Loge "Joseph zur Einigkeit" Mitglieder des "Esteltsschen freien Logenbundes" und trugen die Vaterlandsliebe für den allergnädigsten

Landesherrn auf den Lippen.

Dabei lauerten die Logen, dis König Max I. Joseph dem bayerischen Bolke die Berkassung schenkte. Jeht ging es mit ganz anderen Mitteln auf Bürgertum, Handwerk, Gewerbe und Industrie los. Die Reime der Linksparteien wurden gelegt. Bürgermeister Johannes charer, der den Bau eines sischen Speischauses in dem senstreien Nürnberg verbot und die vom Aktienbezug seiner ersten Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth troh ihrer Schwindeleien über das Eisenbahnsahren fernbielt, wurde in der liberalen Bürgergruppe gestürzt.

Der Borftog der Freimaurer in den Logen felbst und durch die einzelnen Freimaurer in den liberalen und Oppositions=Parteien, einschließlich der Sozialdemokratie, wo sich Freimaurer wohl fühlten, ging unaufhalt= fam weiter im Berein mit einer üblen Begpreffe, die neu gegründet wurde und meift in Händen war. Damit wurde bie ganze Bewegung einer vernünftigen Bolfsentwicklung im 19. Jahrhundert verwirrt und davon abgehalten, an ihr eigenes Wohl zu denken. Die enfrage in der Formel " gleich Chrift" beherrschte das ganze Jahrhundert. Noch im Jahre 1881 erflärte der holländische Großorient, daß die Ausschließung der liten von der Aufnahme in die Logen nicht vereinbar fei mit dem Grundwesen der Freimaurerei. Gine Meister= fonferenz vom 12. Januar 1838 trat gegen den Einspruch der Minderheit für die Abanderung der Worte "chrift= liche Religion" in "Lehre Gottes" ein, und ein Nurn= berger Patrizier wies auf die Bestrebungen im Maurer= bund hin, "welcher die ganze Menschheit in ihren trefflichsten, weisesten und edelsten Individuen umschließen foll. Es würde übel anfteben, fremde Glaubensgenoffen fernzuhalten". Fast fämtliche Großlogen seien damit ein= verstanden, und eine Beigerung ware engherzig und ftarr-

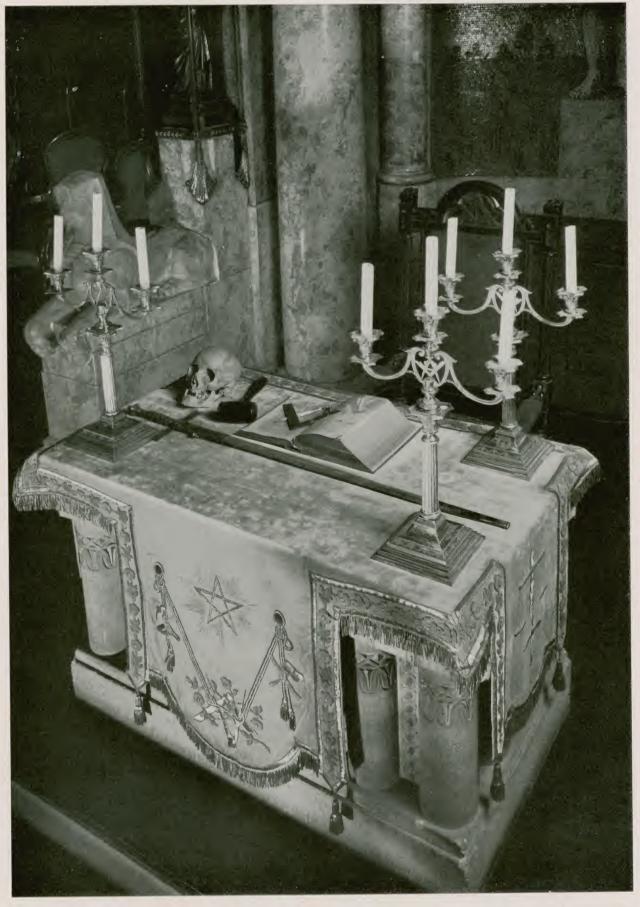

Aufficht auf den Altar des Johannestempels. Die Bibel ist aufgeschlagen beim Anfang des Johannes-Evangeliums; darauf liegen Wintel und Birfel, daneben der Meisters hammer und ein Totenfopf, davor das von der Großloge verliehene Schwert, umgeben von den drei Leuchtern "Weisheit, Schönheit, Stärfe".

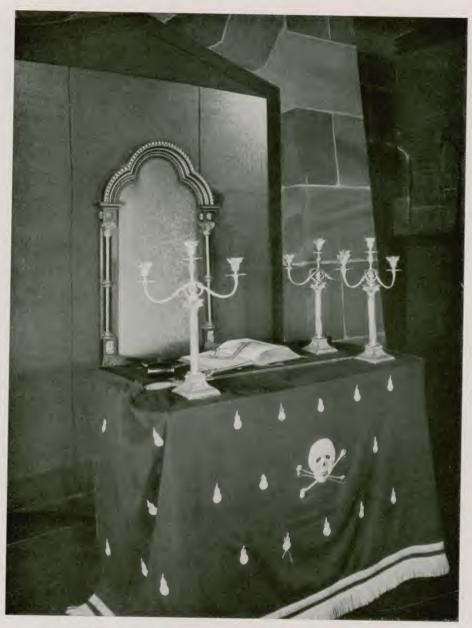

Altar des Meiftertempels (3. Grad) mit den gleichen "Regalien" wie im Tempel des 1. und 2. Grades

gläubig. Die Frankfurter Loge "Zur Morgenröte" konnte es gar nicht mehr erwarten und schob in Nürnberg keit mit; die Loge "Zu den drei Pseisen" in Nürnberg stimmte zu. Die Loge "Zur Wahrheit und Freundschaft" in Fürth hatte schon im Jahre 1812 für einen Mohr oder Muhr Stimmung gemacht: "Der seisenmensch wie jeder andere", und "die baperische Negierung selbst schiede die Kinder in die christliche Schule". Daran änderte die Mitgliedschaft eines Fürth benachbarten hohen Aristrokraten aus Burgfarrn-bach nichts.

Das Ministerium Abel seizete der Freimaurerei gegenüber von 1837 bis 1847 die Politik Montgelas' fort und schärfte besonders den Staatsbeamten jeder Art das Berbot der Teilnahme an Logen ein. Da stieß der ins Bürgertum getragene Freimaurergeist der Scheinphrasen: Freibeit, Gleichheit, Brüderlichkeit, vor. Die freimaurerischultramontane Aufstandswelle von 1848 brachte wieder einmal einen König, den um München und Bayern durch seine Kunstpflege hochverdienten König Ludwig I. von Bayern, zur Abdankung. Die Großloge beschloß, "bei der Logenaufnahme nicht mehr nach dem religiösen Besenntnis, sondern nur nach der religiösen Erkenntnis zu fragen".

Nun waren die in den Logen. Am 26. Februar 1850 wurden durch das Vereinsgesetzt alle seit Montgelas unterdrückten Staatswühler frei; die Freimaurerlogen sielen nur mehr unter die "Verpflichtung der nichtpolitischen Vereine". Künftig sollte "ein dei seiner Aufnahme entweder auf die Genesis oder auf das Alte Testament in seiner Gesamtheit verpflichtet werden und mit seinem christlichen Bruder ganz gleiche Rechte haben". Es erhobsich in der Loge "Zur Wahrheit und Freundschaft" in Kürth Widerspruch, da man ein seist den Johannissmaurern und dem Johannisseit nicht haben wollte. Aber

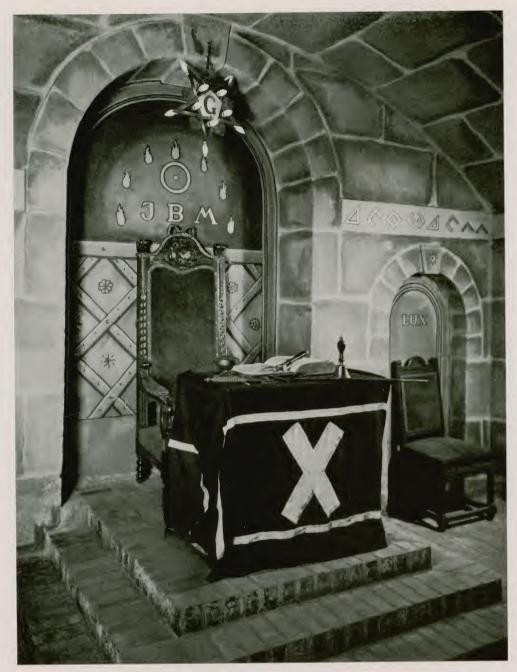

Altar des Andreastempels des 4. Grades mit dem Andreastreuz. An der Stelle des flumpfen Sammers liegt auf dem Altar das scharz geschliffene Andreasbeil; über dem Meisterfluhl die Anfangebuchstaben der Losungeworte der drei ersten Grade: Jatin, Boas, Mac benac

bald war die allgemeine Lage so, daß nichts mehr hindernd im Wege stand und in der Fürther Loge 1868 der Ollesheimer zum erstenmal in der Würde des Meisters vom Stuhl den Hammer schwang.

Seit 1850 wurden die in Nürnberg wieder zum Bürgerrecht zugelassen. Im Jahre 1860 wurde der in Nürnberg "allgemein geachtete" Bankier Kohn angemelbet und 1861 aufgenommen. Damit war die angeblich 400= jährige christliche Berklärung der Freimaurerei nach außen beseitigt und die Freimaurergeschichte des Reverend Anderson vom Jahre 1717 in Erfüllung gegangen. Die Freimaurerbrüber sagten, der Schienenweg brächte die Logen der einzelnen Städte einander näher. Die Logen begannen im Bunde mit den Liberalen, Sozialdemostraten, Marristen jeder Art zu marschieren. Das kommus

nistische Manisest war die Antwort auf das Geschenk der bayerischen Verfassung von 1818. Es wimmelte von besuchenden Brüdern. In der Liste der Loge "Wahrsheit und Freundschaft" in Kürth lesen wir in jenen Tagen zu gleicher Zeit die Bumenthal, David Berolzheimer, Webeles, Reichmann, Baerlein, Mannheimer, Ullstein. Die trugen das Geld für neue Logenhäuser zusammen, und der Staat begnügte sich mit dem Versprechen seiner Beamten, daß sie keinem Vereine angehören oder in ihm bleiben werden, wenn dessen Schleizung von der zustänstigen Polizeistelle oder Behörde verzügt sei, oder an welschen ihnen die Teilnahme nach den bestehenden Disziplinarsvorschriften untersagt sein werde. Man verspottete nun einen Beamten als seig, der nicht in die von

durchsehten Logen ging. sprachen als Freimaurer und hatten immer mehr und mehr jene geheimen unterirdischen Faben in der Sand, denen das unwissende Bolt im Margismus bant ber geschickten Berbettung blind folgte, wenn es ihnen auch miftraute. Max II. von Bayern fam ben und Freimaurern in allem entgegen. König Lubwig II. besuchte bei einem Aufenthalt in Nurnberg auch die Synagoge, und ber Rabbiner, ber ichon anders beschloffen hatte, betete für ihn. Die Geiftlichen beider Befenntniffe murben wieder Freimaurer, und getaufte wurden wie vor der Französi= ichen Revolution protestantische und fatholische Geistliche.

Als Richard Wagners germanische Sendung in Musik und Dichtung aufbrach und König Ludwig II. ihn begeistert nach München holte, entstand jene ultramontan-freimaurerische gemeinsame Marschrichtung, die ben Meister nach Bayreuth trieb und ben Ronig, ber fich von feinem Bolte migverstanden fühlte, für immer vereinsamte. Bei ber Einweihung des Sans-Sachs-Denkmals auf dem Sans-Sachs-Plat in Nurnberg vergaß man, Richard Wagner einzuladen, und führte bie Nürnberg geschenkte unfterbliche Oper "Die Meisterfinger von Nürnberg" lange Beit bant bem Ginfluß ber nicht auf. Die ganze freimaurerischinternationale Kritik stürzte sich auf Richard Wagner, und fo entbrannte icon bamals der erfte Funte völkischen Widerstandes. Zum Schein und aus Mobe las man in manchen freimaurerischen Logen in Mürnberg die Edda und das Nibelungenlied, und das Gegenteil tat man.

Das entum wendete sich mit Unterstützung der Frei-maurer und der sichtbar mit ihnen zusammenarbeitenden Presse, die wiederum vielfach ihren Geldbedarf von erhielt, ben Berufen ber Rechtsanwälte, Arzte und ben Stellen zu, bei benen man nach ber Meinung bes en-tums leichter verdient und beffer zur Geltung fommt. In Handel und Wirtschaft fangen die Banken an du herrschen. Die Wirtschaft wurde abhängig gemacht. In den Großstädten stieg der Unteil des entums immer mehr; in Nurnberg waren z. B. 93 Prozent des Ausfuhrhandels in Händen.

Der liberalistisch-Gedanke sette sich unaufhaltsam burch und frag wie ein Rrebsgeschwür am Leib ber Bölfer Europas, bis der Schuß von Sarasevo das moriche Gebäude des Verfassungsstaates zusammenbrechen ließ. Der Freimaurerei ber Welt war es gelungen, brei große Raiferreiche zu zerftoren, die immerhin noch bas entum in einer Reihe von Sondergesetzen wenigstens von den führenden Stellen ber Regierung ferngehalten hatten.

Und fo stürzte auch in Bayern am 9. November 1918 Rurt Eisner über Nacht Regierung und Ronigtum. Die Rofarden wurden heruntergeriffen, die Sefe des Volkes stand auf. Es ging hinunter bis zur Räterepublik, und noch immer fand bie freimaurerfreundliche baperische Presse, die so gern, obwohl wir mit der Türkei verbundet waren, über die Rot der Armenier schrieb und die schon mit der Lostrennung einzelner Landesteile, wie Hannovers, in den Besit ausländischer Mächte vorsichtig vorfühlte, dagegen keine Worte. Als die Räterepublik vor dem Ausbruch stand und ein bayerischer Reichstagsabgeordneter, der einer Mürnberger Loge angehörte, um Hilfe angerufen wurde, fagte er: "Meine Berren, bas ist eine baperische Angelegenheit, die in ben Baperischen Landtag gehört. (Ein solcher bestand nicht mehr.) Ich bin Reichstagsabgeordneter und habe jest eine Schulrede zu halten."

Da halfen im gleichen Saufe der Nationalversammlung

von Weimar am gleichen Tag staatsbewußte Männer sich selbst, und das Ergebnis war die Entsendung der 70 000 Mann nach München, unter ihnen mit einem Freiforps beutscher Männer, benen bie Augen aufgegangen maren, der jezige Reichsstatthalter Frang Rittervon Epp. Die Arbeit der Friedensschwäger Dr. Quibbe und Forfter ift bekannt. Die Logen fanden feine einzige Erflärung, feine einzige Außerung der Hilfsbereitschaft, obwohl Deutschland in den Abgrund geworfen war.

In den trübsten Zeiten putte das baperische Volf immer selbst aus. Den Rampf ber Bewegung gegen biese Welt von Feinden hat der Führer selbst in seinem Buche "Mein Kampf" niedergelegt. In Nürnberg und Nordbapern sah man die Saltung ber Freimaurerlogen flar, benn die Logen "Zu ben brei Pfeilen" und "Joseph zur Einig-feit" waren fast gleichbebeutend-mit ber bemokratischen Partei und dem enflügel in ihr. Der Gewaltfriedens-

vertrag zeigte ben "Erfolg".

Der Freimaurer Dr. Chuard Benesch hatte in Prag eine Grenzloge gegründet. Als Hanusch Kuffner verlangte er ein Stud banerischen Bobens bis Regensburg und Ifarhofen, die er schon mit tschechischen Ramen auf der dem Freimaurer Wilson vorgelegten Karte bezeichnete. Dann gründete er die Loge Komenifi (Comenius). Schon im Jahre 1893 hatte die Comeniusgesellschaft des Freimaurers und geheimen Archivrats Lubwig Reller mit der Grundung der von vielen Freimaurerlogen als geschloffenen Mitgliedern geftütten Comeniusgesellschaft biefes Reld bearbeitet. Die Freimaurerei machte immer wieder Bersuche, unter Befämpfung des Walles ber heimatlichen Grenzvereine die Grenze über tommuniftische Begirte ber Tichecho-Slowakei in Nichtung Prag freizumachen. Auf allen Gebieten machte fich biefer zerfegenbe, bem Untergang zustrebende Ginfluß bemerkbar. Die Ausstellungen zersetzender Runft brachten die volksecht empfindenden Rritifer vor das Scherbengericht der Augenmanner der Nürnberger Logen. In München hatte ber for Nifolaus Co & mann, der zur Tarnung die "Gubbeutschen Monatshefte" übernommen hatte, die Kontrolle über einen großen Teil ber beutschen Grofpresse. Bertrauensmänner ber Logen, die an gelbbebürftigen Zeitungen aufgestellt wurden, hatten mit dem nationalen Rapital und anderen, ben Freimaurern und verfangenen Gelbmitteln die geistige Beeinflussung in der banerischen Presse. Diese Ginflufznahme erstrecte sich unter steten Ableugnungen der \_\_\_\_\_, die die Maimonides= loge (B'nai Brith) ins Leben gerufen hatten, auf alle Zeitungsgebiete, in benen die junge völkische und später die fortschreitende nationalsozialistische Bewegung totgeschwiegen werden mußte.

Ausfuhrhandel, Erzeugung, Wirtschaft, Bant, Sandel, Unleihen, Schule, Theater, Runft, Ausstellungswesen, alles war in ben Sanden und in ben Einflugbereichen ber und der Logen, die sich länger als ein Jahrhundert tätig für die Gleichberechtigung biefer "armen Menschen" eingeseht hatten. In dieser Notzeit fiegte in Bapern ber Gebantentreis ber vollischen Erfenntnis von Blut und Raffe, von Beimatboden und Volksnotwendigkeit. Das Bolt rief mit immer steigendem Erfolg Abolf Sitler, ber diefe Gedanken erweckte und jum Sieg führte. Das Bolk wollte von den Freimaurern, Illuminaten und Geheimbündlern, hinter benen der ftedte, nichts mehr wiffen. Es erkannte die Freimaurer, die alles zur Tugend und zum besseren Menschentum führen wollten, in ihrer wahren

Natur und machte sich von ihnen frei.

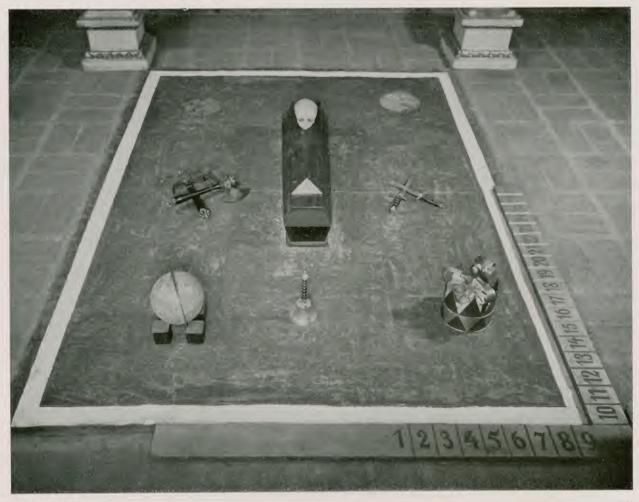

Teppich im Andreastempel (4. Grad). Auf dem Sarg liegt eine fleine Silberplatte mit der Inschrift: "Jehovah". In dem Winkelmaß mit 27 Teilstrichen ist die dem Freismaurer heilige Zahl 3 versinnbildlicht.

Man schrieb das Jahr der deutschen Machterneuerung 1933, in dem das Dritte Reich seinen Ansang nahm. Das Erste Reich war mit Freimaurern als Raisern untergegangen, das Zweite Reich von Freimaurerfaisern und dem letzten Kaiser, der den Einflüssen von Freimaurern und Jugänglich war, gegründet, verwaltet und dem Verfall anheimgegeben worden. Abolf Hitler ging weiter, als Graf Montgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Montgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas mit seiner Abolf Hitler ging weiter, als Graf Wontgelas wir Graf Wontgelas das Reich Greimbünde seiner ganz Deutschland gebreitet war. Die Logen wurden geschlossen, und nun sieht in den Museen des romantischen staatsgefährlichen Gerümpels das Bolf die grauenhaften Zusammenhänge der Bergangenheit.

7

Die hier folgende Abersicht der Logen und Großlogen in Bayern ist zusammengestellt aus C. van Dalens "Kalender für Freimaurer", Leipzig 1932. Aus ihr ersieht man dieses gewaltige Netz der Entwurzler der deutschen Nation, das sich über Bayern ausgebreitet hatte:

Großloge "Zur Sonne" in Bapreuth, gegr. 1741, seit 1811 Großloge. Sie zählte 42 Tochterlogen, 22 Kränzechen mit rund 3800 Brübern. Sie hat Vertreter für folgende Großlogen des Auslandes: Großloge von Luzemburg, der Niederlande, von Ungarn, von Paraguay, Chile, Großloge

"Alpina", Zürich, Großloge Lessing "Zu den drei Ringen", Prag, Großloge "Polarstjernen", Norwegen, Großloge Wien, Großloge von Bulgarien, Sosia, Großloge Neupork, Großorient Türkei.

Bu bieser Großloge gehörten in Bapern folgende

| (Tochter=) Logen:                          |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| 1. Augsburg Loge "Augusta"                 |     | Brüder |
| 2. Bamberg "Zur Verbrüderung an der        |     |        |
| Pegnity"                                   | 90  | "      |
| 3. Banreuth "Eleusis zur Verschwiegenheit" |     | "      |
| 4. Coburg "Jean Paul"                      | 24  | "      |
| 5. Erlangen "Germania zur deutschen        |     |        |
| Treue"                                     | 75  | "      |
| 6. Frankenthal "Zur Freimütigkeit am       |     |        |
| Rhein"                                     | 60  | "      |
| 7. Fürth i. Bapern "Zur Wahrheit und       | ,   |        |
| Freundschaft"                              | 200 | "      |
| 8. Hof "Zum Morgenstern"                   | 190 | "      |
| 9. Kitzingen "Thekla eine Leuchte in       |     |        |
| Franken"                                   | 36  | "      |
| 10. Kulmbach "Friedrich zur Frankentreue"  |     | "      |
| 11. München "Zur Kette"                    | 220 | "      |
| 12. Neustadt a. d. Hardt "Zur Freundschaft |     |        |
| an der Hardt"                              | 80  | "      |
| 13. Nürnberg "Albrecht Dürer"              | 130 | "      |
| 14. Pirmasens "Zur Treue am Berge          | -   |        |
| Horeb"                                     | 35  | "      |

| 15           | . Regensburg "Walhalla zum aufgehenden  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bur Großloge "Zur aufgehenden Sonne"                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Licht"                                  |       | Brüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in Nürnberg gehörte:                                                                                                     |
| 16           | . Schweinfurt "Brubertreue am Main"     | 100   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48. Nürnberg "Zur Wahrheit" 70 Brüber                                                                                    |
| 17           | . Würzburg "Zu den drei Säulen am       | 3 1   | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "O" Studet                                                                                                               |
|              | Stein"                                  | 125   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odd Fellow-Logen:                                                                                                        |
| <i>i</i>     |                                         | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49. Augsburg Elias-Holl-Loge Nr. 15 30                                                                                   |
| 10           | und die Kränzchen:                      | 11.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50. Fürth Kaiser-Karl-Loge Nr. 10 125 "                                                                                  |
| 18           | Berned "Perle des Fichtelgebirges"      | 8     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51. Landau (Pfalz) Pfalzgau-Loge Nr. 8 50 "                                                                              |
| 19           | Raiserslautern "Barbarossa zur          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52. Nürnberg Noris-Loge Nr. 2                                                                                            |
| വ            | deutschen Treue"                        | 12    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53. Nürnberg Hans-Sachs-Loge Nr. 14 30 "                                                                                 |
| 20           | Kissingen "Zur Freundschaft an der      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54. München Bavaria-Loge Nr. 1 150 "                                                                                     |
| . 01         | Saale" (Sommerfranzchen)                |       | Δ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55. München Isar-Loge Nr. 11                                                                                             |
|              | Lindau "Zur Brudertreue am Bobensee"    | 12    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56. Ludwigshafen "Zur Treue am Rhein"                                                                                    |
| 22.          | Schwabach "Albrecht Dürer"              | 12    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 9                                                                                                                    |
| 45.          | Weiden "Zur Freundschaft im Naabtal"    | 13    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
| - X          | Bur Großloge "Zu ben brei Weltfugeln"   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Druiden-Logen:                                                                                                           |
|              | gehörten:                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57. Aschaffenburg "Speffart": 40 "                                                                                       |
| 24           | Coburg "Ernst für Freundschaft, Wahr-   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58. Rempten "Algovia" 60                                                                                                 |
| 7            | heit und Recht"                         | 165   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59. München "Bavaria" 130 "                                                                                              |
| 25           | München "Empor"                         | 165   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60. München "Monachia" 160 "                                                                                             |
|              | München "Deutsche Wacht im Guden"       | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61. München "Schiller" 110 "                                                                                             |
| 27           | Würzburg "Zur festen Burg am Main"      | 30    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62. München "Parsival" 120 "                                                                                             |
| 28           | Bamberg "Blücher zur beutschen Er-      | 20    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63. München "Wittelsbach" 30 "                                                                                           |
| <b>-</b> 0.  | neuerung" (Freimaurervereinigung)       | 0     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64. Rürnberg "Zur Burg Hohenzollern" 130                                                                                 |
|              | menerung (Oreimantervereinigung)        | 9     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65. Nürnberg "Martin Beheim" 40 "                                                                                        |
|              | Bu der großen Landesloge der Freimaurer | 10    | the second of th | 66. Nürnberg "Hain zur Erfenntnis" 50 "                                                                                  |
|              | von Deutschland gehörten:               | 1.74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67. Nürnberg "Ribelungentreue" 60 "                                                                                      |
| 29.          | München "In Treue fest"                 | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68. Würzburg "Hain zur Burg Marienberg" 50 "                                                                             |
| 30.          | München "Sturmfried"                    | 130   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|              | Nürnberg "Lug ins Land"                 | 160   | ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In Nürnberg war außerdem noch die Maimonides-                                                                            |
| 32.          | Augsburg "Zur Sonnenrose"               | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loge (B'nai Brith), rein jübisch, mit etwa 310 Brübern.                                                                  |
| 33.          | Aschaffenburg "Zum golbenen Rab         |       | <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 기계 시작하면 그 얼마나는 것 같아 나는 가는 것 같아.                                                                                          |
| 115          | Johannisburg"                           | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benütte Bücher und Schriften:                                                                                            |
| 66           |                                         |       | <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eugen Lennhoff, "Die Freimaurerei".                                                                                      |
|              | Freimaurervereinigungen:                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lennings Engystopädie ber Freimaurerei — Allgemeines                                                                     |
| 34.          | Sulzbach "Zur Brudertreue am Rosen=     | (0)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Handbuch der Freimaurerei.                                                                                               |
|              | bach"                                   | 20    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Georg Schufter, Archiprot am fol preuß Sausgrein                                                                     |
| 35.          | Tölz "Zum Winkel an der Isar"           | 30    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Wie geheimen Gesellschaften, Verbindungen und Orden"                                                                    |
| 36.          | Bayreuth "Fribericus Rer"               | 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferdinand Runtel, Geschichte der Freimaurerei in Deutsch-                                                                |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr Mill Goldichts dar Casa Citaman                                                                                       |
|              | Bur großen Loge von Preußen, gen.       | 77.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Will, Geschichte ber Loge "Libanon zu ben drei Cebern" im Orient Erlangen.                                           |
| 27           | "Bur Freundschaft", gehörten:           | 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eugen Lennhoff, Politische Geheimbunde.                                                                                  |
| ວ≀.<br>•າດ ∵ | Ansbach "Alexander zu den drei Sternen" | 32    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geschichte der Freimaurerloge "Joseph zur Ginigkeit" im Drient                                                           |
| 20.          | München "Freundschaft im Hochland"      | 50    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jeninberg.                                                                                                               |
| 40           | Nürnberg "Josef zur Einigkeit"          | 200 - | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Allmanach ober Taschenbuch für die Freimaurer der Bereinigten                                                            |
| 40.          | Nürnberg "Zu den drei Pfeilen"          | 160   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | deutschen Logen auf das Jahr 1777.                                                                                       |
| 41.          | Regensburg "Drei Schlüssel zur treu-    | 00    | 37. 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grillenberger, Geschichte ber Loge "Bur Wahrheit und Freundschaft" in Fürth.                                             |
|              | beutschen Bruberschaft"                 | 20    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mitteilungen aus dem Berein deutscher Freimaurer 1896/97                                                                 |
|              | Bur großen Landesloge von Sachsen       |       | A All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Welchichte der StNobannisloge "Germania zur heutschen                                                                    |
|              | gehörten:                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treue in Erlangen.                                                                                                       |
|              | München "Mozart"                        | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rurgefaßte Geschichte der Loge "Joseph zur Einigfeit" im                                                                 |
|              |                                         | 00    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drient Nürnberg vom 30. Juni 1861.                                                                                       |
| - 1          | Bur Großloge von Frantfurt gehörten:    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrichs II. Ausscheiben aus dem Freimaurerbunde Berlin 1833.                                                          |
| 43.          | Erlangen "Libanon zu den drei Cedern"   | 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Gang burch bas Kreimaurermufeum ber Grofiloge 2ur                                                                    |
| 44.          | München "Zum aufgehenden Licht an       |       | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Collie in Sapreuty 1925.                                                                                                 |
|              | der Isar"                               | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schriften des Freimaurerbundes "Zur aufgebenden Sonne".                                                                  |
| 45.          | Nürnberg "Libanonklub"                  | 20    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Old Ruthberg.                                                                                                            |
|              |                                         |       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bergeichnis ber Mitglieber ber Loge "Allegander zu ben drei Sternen" in Ansbach 1804.                                    |
|              | Zur Großloge Hamburg gehörten:          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liederbuch des F. Z. A. S. Magdeburg 1912.                                                                               |
| 46.          | München "Constantin vom Fels zum        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das verbesserte Spitem der Mumingten mit allen seinen Gra-                                                               |
|              | Meer"                                   | 50    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Den and Emriolungen, berausgegeben von Adam Moishaunf                                                                    |
|              |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yerovyt, lawl-gothatlwem Hotrat, Kranffurt und Peinzia 1788                                                              |
|              | Zur Symbolischen Großloge von Deutsch=  | en d  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loge "Nat und Lat", Nürnberg (Verzeichnisse).                                                                            |
|              | land gehörte:                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünbliche Nachricht von ber Freimaureret nebst angehängter bistorischer Schutzichrift. Unbreaische Buchhanblung, Frank- |
| 47, ;        | München "Wieland"                       | 50    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | furt a. M. 1738.                                                                                                         |
| 2.5          |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 이렇게 이번 살아가고 하는 생기가 모르는 것이다.                                                                                              |
| red "        |                                         | 1.00  | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |

→ ก็คลับแบบของของกับของของกับของของกับของของของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของผ่องของของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับของกับ

บลบิลคบิคนานน์ เลลียง เกาน์ คนั้งคนาน เลลียง เลลีย

คนาลคนเอคตนอน และมาคลคนา คลคน โลกลหนา การคนาย วามนายการ คลายเกลา ลการคนาย เลา นารคนายกลาย การคนาย การคนาย เกลา การคนาย การค

הנשרטרה שישים פ

1 1

nobelo Jynatino del la terre

by ia

Jawb Vttinhoves

to her from flicker

Geheimschrift der Freimaurerei, sogenannte Rolnische Urfunde. Die Schrift ift nach einem, im Nurnberger Museum ausgestellten Geheimschlüffel erstellt und nur für den eingeweihten Freimaurere Bruder lesbar.



Außenansicht des ehemaligen Logengebaudes, des jehigen Freimaurerlogen-Museums an der Hallerwiese in Rurnberg



Gin Totengerippe aus dem Meiftertempel

#### Das Nurnberger Freimaurerlogen=Museum

Von Carl Raiser, Nürnberg

Mürnberg, die Stadt der Reichsparteitage, die Stadt, von der aus der Kampf gegen das entum der Welt aufgenommen wurde, birgt in ihren Mauern ein Museum, in welchem gezeigt wird, wie die Freimaurerei als Weg= bereiterin zur Gleichberechtigung des entums ganz er= beblich, wenn nicht sogar ausschlaggebend beitrug, wie biese Freimaurerei einen breiten Ranal bildete für bas entum, durch den es ungehindert auf allen Gebieten der Rultur, der Wirtschaft und der Politif in die burgerliche Gesellschaft einmunden fonnte, wie die Freimaurerei als Vorkämpferin und schließlich Trägerin ber demofratischen Weltanschauung die führenden Schichten eines ganzen Bolfes vergiftete und zersetzte und den Boden vorbereitete zur Aufnahme der margistischen und internationalen Gedankenwelt. Es ist dieses Frei= maurerlogen = Museum bas größte seiner Artin Deutschland und damit in ber Welt.

Zwed des Museums kann es selbstverskändlich nicht sein, irgendwelche Märchen oder Sensationen, die sich da und dort im Volksmund über die Freimaurerei herandilbeten, der öffentlichkeit zu erzählen oder zu zeigen, auch

nicht, den einzelnen ehemaligen Freimaurer, der einmal als Mitläuser einer Loge aus gesellschaftlichem Ehrgeiz oder aus selbstsüchtigen Gründen dieser Gesellschaft beietrat, zu fränken oder gar als Verbrecher hinzustellen. Der Zweck ist vielmehr, allen Volksgenossen zu zeigen, wie der ursprünglich noch deutsch denkende und fühlende Mann durch die Erziehung in den Logen mit den merkwürdigften Mittelchen allmählich unempfindlich und immun gemacht wurde gegen das Gift, wie er dadurch zum willigen Werkzeug eines Verbandes wurde, der dem entum den Weg freigab zur Eroberung der Weltmacht.

In diesem Museum wird nichts gezeigt oder erzählt, was nicht gleichzeitig an Sand von Urkunden, freimaurerischem Schrifttum, echten freimaurerischen Einrichtungen und Gegenständen augenfällig bewiesen wird. Der Sicherbeitsdienst (SD.) des Reichsführers hat zu diesem Zwecke alles zur Verfügung gestellt, was in den letzten Jahren in den Logen beschlagnahmt oder gefunden werden fonnte. Und so darf man sich auch darauf verlassen, daß dieses Museum nur einzig, eigenartig und einmalig sein kann.



Blid in den Urfundenfaat des Freimaurerlogen-Mufeums

#### Aufriß der Organisation der Freimaurerei

In einem großen Saal wird auf großen Wandfarten die Organisation der Freimaurerei dargestellt. Auf der einen Karte find die 11 Großlogen eingetragen mit ben dazugehörigen fast 900 Tochterlogen, Freimaurervereini= gungen und Freimaurerfranzchen; fie zeigt beutlich, wie sich das Netz ausbreitete über fast alle größeren und flei= neren Städte Deutschlands, wie fich die "nationalen", "humanitären" (demokratischen) und internationalen Logen überall festsetten. Der zufünftige Freimaurer, der "Licht= suchende", wie er in der Freimaurersprache genannt wurde, fonnte sich also die Loge aussuchen, die ihm nach seiner Meinung innerlich am besten zusagte: Der Deutschnationale ging in eine "nationale" Loge, der Demofrat in eine "bumanitäre" und der Weltbürger in eine internationale; auf diese ausgeflügelte Weise gelang es der Freimaurerei in Deutschland, etwa 80 000 Männer in ihre Tempel zu locken, wo der Jahveh seinen Thron errichtet hatte. Die äußere Unterscheidung in nationale, driftliche, humanitäre und internationale Logen erschien notwendig, in Wirklichkeit aber bilbeten alle zusammen doch nur eine einzige Freimaurerei in Deutsch= land und auf der Welt.

Zwei weitere Wandfarten beweisen das: Sie zeigen, daß die Großlogen Deutschlands eigene Vertreter in den Großlogen Europas und der Welt sitzen hatten. Ein Beispiel sei berausgegriffen: Die Großloge "Zur Sonne" in Bapreuth. Nach den jährlich erscheinenden Jahressberichten hatte diese Großloge Vertreter in folgenden

Großlogen und Oberften Raten der Welt: in Trond = bjem Großloge "Polarstern"; im Saag Großorient bes Rönigreichs der Niederlande; in Lugemburg, Große Loge und Suprême Confeil von Lugemburg; in San José Große Loge von Roftarifa; in San Salvabor Große Loge "Cuscatlan"; in Alfun = cion Großorient von Paraguan; in Santiago Gran Logia de Chile; in Ofterreich Großloge von Wien; in Reuporf Großloge; in ber Schweis Großloge "Alpina"; in Bulgarien Großloge von Bulgarien; in der Tichecho = Slowafei Großloge "Leffing zu den drei Ringen". Selbstwerftandlich hatten die Großlogen des Auslandes auch wieder ihre Bertreter für die Großloge in Deutschland. So war der Bertreter der Großloge "Zu ben drei Ringen" in der Tichecho-Slowafei ber bekannte Babearzt in Karlsbab, Dr. Osfar Posner, 1910 in Breslau in die Loge aufgenommen, ipater Meister vom Stuhl der Loge in Karlsbad und Mitbegründer der tschecho-flowafischen Großloge "Lessing zu den drei Ringen" und der befannte Mitarbeiter am Internationalen Freimaurerlegikon, das fast in keiner Loge fehlte.

Aber nicht nur die "humanitären", auch die "nationalen" Großlogen hatten ihre Vertreter in den Großlogen des Auslandes. Die "Große Loge von Preußen", gen. "Zur Freundschaft", ließ sich in folgenden Großlogen des Auslandes vertreten: Großloge der Niederlande, Großloge von Neupork, Großloge von Norwegen, Türkei, Bulgarien, Wien, Tschecho-Slowakei und Schweiz.





Schaufaffen mit Freimaurer Schurzen der unteren Grade

Also doch eine internationale Freimaurerei! Sehr aufschlußreich ist das Berhältnis der beiden großen, von der Weltfreimaurerei anerkannten "Obödienzen" in der Tschechos-Slowakei, der "deutschen" Großloge "Lessing zu den drei Ringen" und der tschechischen Großloge "Narodni velika Lože českoslowenska" in Prag. So heißt es in dem "Blaubuch der Weltsreimaurerei" von 1934: "Die beiden Logen stehen im Berhältnis wahrer Brüderlichkeit und gegenseitiger Anerkennung. Die Brüderlichkeit der deutschen und tschechischen Logen vereint zum Teil eine Freundschaft, die weit über die Logen hinausgeht, so daß in manschen Orienten gemeinsam gearbeitet wird, in anderen ein regelmäßiges Besuchsverhältnis der einzelnen Logen dessiteht und daß häusig Veranstaltungen beider Großlogen gemeinsam stattsinden" — und mit dieser "deutschen" Großs

loge in Prag standen unsere "nationalen" und "humani= tären" Großlogen in dauernder Bertreterverbindung! Bah= rend die sudetendeutschen Bolfsgenoffen um ihre Freiheit tampften, machten bie Freimaurer in "Bruberlichfeit"! Sogar die reine loge in Liberia, die 500 Brüder zählte, war in der Großloge von Frankfurt vertreten. Dieser "deutschen" Großloge blieb es auch vorbehal= Großloge anzuerkennen! Die ten, als erste eine so verschieden eingestellten Großlogen waren in Deutsch= land zusammengeschloffen im Großlogenbund, wie eine weitere Karte darstellt (Abb. Seite 6). Gerade diese Tatsache beweist, daß es einen wirklichen Unterschied zwi= schen nationalen, driftlichen, demofratischen und inter= nationalen Logen nicht gab, mochten sie auch, je nachdem, wie der Wind gerade wehte, sich von Zeit zu Zeit ge=



Courgen und Schulterbander des 18. Grades der romanifchen Lehrart

trennt haben, um sich dann bei Wind von links wieder zu vereinigen. Auf jeden Fall aber saßen Brüder aller Schattierungen, Grade und Richtungen getreulich beisammen im VdF. (Verein deutscher Freimaurer). Außersdem konnte jeder Bruder, sosen er nur einer "regulären" Loge angehörte, noch der Internationalen Freimaurersliga (Basel) beitreten. Diese Liga ist nach dem Internationalen Freimaurerlerikon (herausgegeben 1932 von den Freimaurersersten). Lennhoff und Dr. Posner) eine "Vereinigung von Einzelmitgliedern regulärer Größlogen aller Länder, die den übernationalen, völkerverbindensden, pazifistischen Gedanken der Freimaurerei aktiv pslegen wollen". Besondere Beachtung verdient, daß die Jahresmarke 1931 der Allgemeinen Freimaurerliga mit

dem Bild des chemaligen "nationalen" Freimaurers Außenministers Dr. Gustav Stresemann geziert war!

Der gleiche Naum enthält außerdem noch die schematische Darstellung der Spsteme der Freimaurerei. Ahnlich
wie im Christentum bei aller Verschiedenheit z. B. der
firchlichen Gebräuche beim Gottesdienst in den verschiedenen kleineren oder größeren Kirchen, der Besenntnisse
und Sesten ein Grundgedanke gemeinsam geblieden ist,
der Glaube an einen Welterlöser, so auch in der Freimaurerei: Es gibt verschiedene Lehrarten (Spsteme), die
sich äußerlich unterscheiden im Ritual (Gebrauchtum), in
der Liturgie oder in der Höhe der erreichbaren Grade
(Stusen). Trotz aller, wenn auch nur unwesentlichen
Verschiedenheit ist aber allen Spstemen ein es gemeinsam:



Schurzen, Schulterbander und Salebander der Sochgradfreimaurerei

der Grundgedanke der "pazifistischen Humanität", der Weltverbrüderung und der Schaffung einer Weltrepublik baw. Weltdemokratic.

So unterscheidet man heute in der "regulären" Freimaurerei drei Hauptspsteme:

1. Die Johannismaurerei (Englisches Spstem). Sie sieht harmlos aus, weil sie nur drei Grade hat: Lehrling (1. Grad), Geselle (2. Grad), Meister (3. Grad). Diese sogenannte Johannismaurerei ist die verbreitetste auf der Welt. Wenn sie auch nur in drei Stusen arbeitet, so ist doch in ihr alles enthalten, was in anderen Systemen erst in den höheren Graden gelehrt wird.

2. Das Schwedische System. Die höchst erreichbare

Stufe ist hier der 9. Grad, in Schweden selbst der 12. Grad.

3. Das Romanische Spstem, auch "rote" Maurerei genannt im Gegensatz zur "blauen" Johannismaurerei. Die höchste Stufe ist hier der 33. Grad! Dieses Spstem war das gefährlichste, denn es bildete die aktive und politische Maurerei. Hochgraddrüder dieses 33. Grades aber saßen in den unteren Graden der Johannismaurerei und hatten dort die Aufgabe, meistens als Meister Redner, stimmungsmäßig wenigstens, in der außerordentlich verbreiteten Johannismaurerei den Boden vorzubereiten für das, was in den einzelnen Ländern, auch einmal in Deutschland, in politischer Hinsicht durchgesührt werden sollte.



"Regatien" und Opferftein aus einem Druidentempel

#### Logenähnliche Einrichtungen

Außer dieser "regulären" Freimaurerei gab es in Deutschland noch eine Anzahl von sogenannten Borhoszemeinden der Freimaurerei. Sehr start verbreitet war der Druiden der Freimaurerei. Sehr start verbreitet war der Druiden die Freimaurerei, geht hervor aus dem Druiden-Ratechismus Seite 7, der ebenfalls ausgestellt ist: Frage: "Ist zwischen dem Freimaurer= und dem Druiden-Orden ein Unterschied?" Antwort: "Ein grundsäslicher nicht. Die Druiden wollen ebenso einigen, was die Gesellschaft, der Staat getrennt haben, wie es die Freimaurer wolslen" . . "Diese humanitären' Orden bilden also ein Haus. Ihre Mitglieder arbeiten in verschied ein Baus. Ihre Mitglieder arbeiten in verschied ein Bertstäten an der Verwirflichung der gleich en Ziele."

Eine freimaurerähnliche Organisation ist ferner ber

"Un a b hängige Orden der Odd Fellows" (IDOF.). Deutschland zählte 8 Bezirksgroßlogen mit 160 Logen und rund 10 000 Mitgliedern. Der Gesamt= mitgliederstand in der Welt umfaßt heute etwa drei Mislionen Brüder! Daß auch diese Einrichtung überstaatlich ist und in Deutschland der Internationale angeschlossen war, geht u. a. daraus hervor, daß ausländische Großlogen des Ordens der Odd Fellows Spenden gaben zur Hoch= meister=Dr.=Weiß=Stistung in Deutschland.

Der Dokumentensaal im Logenmuseum ist einzigartig und sehr aufschlußreich. Un Hand von Urkunden, Regalien, Ritualbüchern, Freimaurerkatechismen usw. wird einwandfrei und unwiderleglich bewiesen, wie gefährlich auch die Freimaurerei in Deutschland einmal gewesen ist.

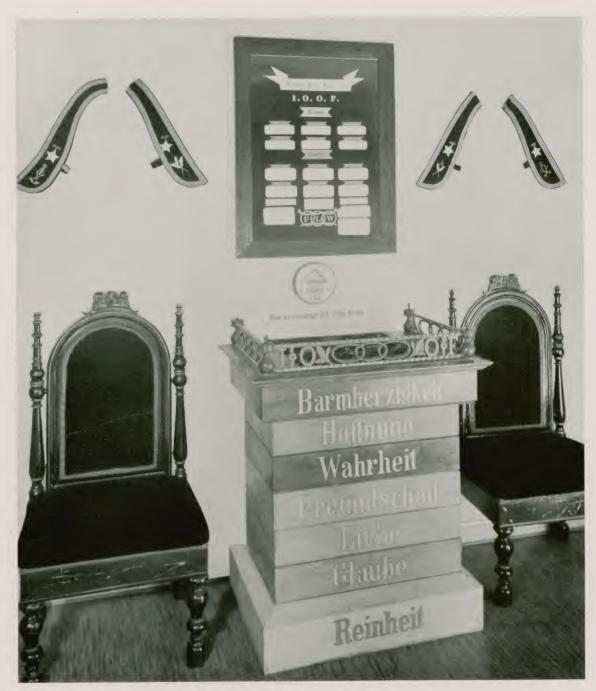

Altar, Gtuble und Bander einer Dod. Fellow: Loge

Bu biesem Zwed ist ein ganzes Stodwert bes Gebäudes mit Glasschränken und Schaukästen ausgestattet, worin biese Urkunden untergebracht sind.

Ein weiterer Raum bient zur Aufnahme der Schürzen, Schulterbänder, Halsbänder, Ordensfreuze usw. nicht nur Deutschlands, sondern auch des Auslandes, so daß das Museum nach jeder Richtung hin vollkommen und lüden-los ausgestattet ist.

In den eigentlichen Dokumentensälen wird nun an Hand von Urkunden und Briefen, Zeitschriften der Freimaurerei und des freimaurerischen Schrifttums die innere Einstellung und Entwicklung der Weltanschauung der Freimaurerei, die Durchdringung der Kultur, der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik mit freimaurerischem Geift, veranschaulicht.

#### Freimaurerei und entum

Ein eigener großer Naum ist der Auftlärung über die Frage "Freimaurerei und entum" gewidmet. Da wird zunächst gezeigt, wie das Ritual und die Liturgie der Freimaurerei, die Tempelausstattungen, die Regalien usw. mit Zeichen und Symbolen, Legende und Brauchtum durchsetzt sind.

| Lfd.<br>Nr. | Ma-<br>tri-<br>kel<br>Nr. | Zu- und Vorname                                                                                                 | Wohnort<br>Straße                                  | Fernspr<br>Amt<br>Nr. | Tag und Jahr der |                 |                       |                |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|             |                           |                                                                                                                 |                                                    |                       | Geburt           | Auf-<br>nahme   | Be-<br>för-<br>derung | Er-            |
| 38          | 300                       | Burg, Martin<br>Bankbeamter                                                                                     | Berlin-Charl. 5<br>Kantstr. 98                     | -                     | 1. 6.<br>1869    | 3. 11.<br>1909  | 17. 12.<br>1919       | _              |
| 39          | 353                       | Callmann, Richard<br>Dr., Magen- u. Darm<br>arzt                                                                | Berlin W. 30<br>Motzstr. 66                        | _                     | 20. 2.<br>1880   | 2. 5.<br>1914   | 15. 12.<br>1916       | 4. 6.<br>1919  |
| 40          | 301                       | Caro, Georg<br>Baumeister                                                                                       | Berlin-Charl. 9<br>Karolinger-<br>platz 2          | _                     | 9. 4.<br>1877    | 15. 12.<br>1909 | 21. 1.<br>1914        | 4. 6.<br>1919  |
| 41          | 168                       | Citron, Heinrich<br>Dr., SR., prakt. Arzt                                                                       | Berlin W. 50<br>Augsburger<br>Straße 48            | -                     | 29. 7.<br>1864   | 8. 1.<br>1902   | 8. 11.<br>1905        | 17. 6<br>1908  |
| 42          | 268                       | Cohn, Adolf Architekt Zug. Mstr. v. St., Ehrenmitglied der Loge "Mozart zur Liebe u. zur Pflicht", Or. Breslau. | Berlin W. 15<br>Joachims-<br>thaler Str. 13        | -                     | 4. 7.<br>1878    | 30. 1.<br>1907  | 4. 12.<br>1907        | 2. 2.<br>1910  |
| 43          | 282                       | Cohn, Eduard<br>Fabrikant                                                                                       | Berlin W. 57<br>Frobenstr. 1                       | -                     | 14. 1.<br>1872   | 4. 3.<br>1908   | 26. 5.<br>1909        | 8. 2.<br>1911  |
| 44          | 502                       | Cohn, Erich<br>Dr., Rechtsanwalt                                                                                | Berlin C. 2<br>Alexander-<br>straße 9              | -                     | 17. 11.<br>1899  | 29. 9.<br>1927  | 6. 12.<br>1928        |                |
| 45          | 274                       | Cohn, Hermann<br>Dr., Staatsrat                                                                                 | Dessau<br>Antoinetten-<br>straße 8                 | -                     | 28 10.<br>1869   | 15. 5.<br>1907  | 3. 2.<br>1909         | 8. 2.<br>1911  |
| 46          | 334                       | Cohn, Victor<br>Kaufmann<br>Zug. Schatzmeister u. Al-<br>mosenpfleger.                                          | Berlin W. 30<br>Freisinger<br>Straße 18            | -                     | 26. 12.<br>1877  | 8. 1.<br>1913   | 21. 1.<br>1914        | 25. 2.<br>1920 |
| 47          | 99                        | Cohnheim, Paul<br>Dr., SR., prakt. Arzt                                                                         | Berlin W. 57<br>Frobenstr. 3                       | -                     | 2. 12.<br>1867   | 24. 3.<br>1897  | 13. 12.<br>1899       | 28. 4.<br>1907 |
| 18          | 415                       | Conrad, Robert<br>Zivilingenieur                                                                                | BlnWilmersd.<br>Hohenzollern-<br>damm 205          |                       | 17. 1.<br>1870   | 18. 5.<br>1921  | 17. 1.<br>1928        |                |
| 19          | 177                       | Czellitzer, Arthur<br>Dr., Augenarzt                                                                            | Berlin W. 9 Potsdamer Straße 5                     | -                     | 5. 4.<br>1871    | 29. 10.<br>1902 | 3. 2.<br>1904         | 27. 9.<br>1905 |
| 50          | 466                       | Dambitsch, Leo R.<br>Kaufmann                                                                                   | Berlin-Schöneb.<br>Freiherr-von-<br>Stein-Straße 8 | -                     | 27. 8.<br>1877   | 5. 12.<br>1923  | 26. 3.<br>1925        | 9. 12.<br>1926 |

Harrer Dr. Karl Habicht, war Chrenmifglied dieser vollsommen Description der Description der Description des Descriptions der Loge "Friedrich zur Gerechtigkeit" in Berlin Description den Des Westengeln", Pfarrer Dr. Karl Habicht, war Chrenmifglied dieser vollsommen Loge.

Die Freimaurer "arbeiten" am Bau des Tempels der Menschheit. Als Sinnbild für diesen zufünftigen Tempel ber Humanität haben auch die "nationalen" Freimaurer in Deutschland aus der Baufunft des deutschen Volkes nichts entbeckt, was würdig genug gewesen wäre: Es war ausgerechnet der Salomonische Tempel, an dem nun der Freimaurer sein ganzes Leben zu arbeiten hatte! Daß die Freimaurerei selbst erfannte, wie fie war, das beweift ein Auffat der "Bauhütte", einer freimaurerischen Zeitschrift, die im Museum ausgestellt ift. Es ist die Nummer 31 vom 20. Juli 1898. Es heißt da: "Ich will nur von den vielen aus der Religionsgeschichte entlehnten Sinnbildern unserer Johannislogen erwähnen: Die zwei Säulen aus dem Salomonischen Tem= pel, das musivische Pflaster, d. h. der boden, die (siebenarmigen) Leuchter, unsere Paß= und Losungsworte und besonders jenes in der Theologie so merkwürdige Wort, wovon die Mau= rerei unter dem Namen des verlorengegangenen Meister= wortes einen so geheimnisvollen Gebrauch macht. Unsere Aufnahme und erfte Einführung in die Loge läßt im wesentlichen das unverfennbare Bild der Aufnahme des Voltes und die Einführung in das ver= beißene Land erkennen."

So heißt z. B. das Lehrlingslosungswort aller Freimaurer des 1. Grades auf der ganzen Welt Jakin, das Gesellenwort Boas, das Meisterwort Mac Benac ober Jehovah oder Adonai usw.

So wird dem Gesellen vor der Aufnahme in den dritten Grad (Meister) eine Regende erzählt von der Ermordung des Erdauers des Salomonischen Tempels, des "großen" Meisters Adon Hiram (Habif, des Borbildes aller Freimaurermeister der ganzen Welt, wie er im Tempel von drei Gesellen erschlagen wurde, wie dann sein Leichnam verschleppt und im Tale Jehosaphat wieder aufgesunden wurde von drei Meistern, die da auf Besehl Salomons auf die Suche gegangen waren. Ein Asaienzweig staf auf dem Gradhügel, die heraushängende linke Hand war schon in Fäulnis übergegangen usw.

Der ganze Inhalt dieser gewiß nicht reizvollen Legende bildet nun die Grundlage des Aufnahmezeremoniells in ben 3. Grad. Der Geselle wird symbolisch getötet vom Meister vom Stuhl mit drei Sammerschlägen. Er muß nunmehr dieselbe Sandlung an sich vollziehen lassen, Baumeister im Tempel wie sie seinerzeit dem geschah! Gine entwürdigende Behandlung für einen aufrechten deutschen Mann! Er wird sogar umgelegt auf den Boden oder in einen Sarg, zugedeckt mit einer Dede. Die anwesenden Meister schreiten dann "würdigen und gemes= senen Schrittes" hintereinander um ben Sarg berum, fie geben also auf die Suche nach dem Grab des Abon Siram. Ein Meister findet die aus der Dede heraus= bangende linke Sand und meldet dem Meister vom Stuhl: "Ehrwürdiger Meister, die Haut löst sich vom Fleische"; es wird also auch noch die Verwesung dargestellt!

Ungläubig schüttelt man als vernünftiger Mensch den Ropf, und man möchte es nicht glauben, wenn nicht die im Museum ausgestellten Ritualbücher, wie sie in den Logen benutzt wurden, den Beweis dafür erbrächten. Bei der Aufnahme in den 4. Grad der großen National=Muttersloge "Zu den drei Weltkugeln" ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß dem Aufzunehmenden in der Borbereitungs=

S. 214 fg., und Gould, History, III, S. 424 fg.]

Anti-Saint-Nicaise, s. Nicaise.

Darunter versteht man und deren die Bewegung gegen die sozialpolitischen Rechte, die nicht neu ist, sondern nur von Zeit zu Zeit stärker hervortritt. Der Ausgang des 19. Jahrh. hat diese Bewegung von neuem in Fluss gebracht. Auch in der Freimaurerei hat sie Boden gefasst, wie naturgemäss alle äussern Strömungen mehr oder weniger Eingang in die Logen finden. Der A. hat mit der Freimaurerei nichts zu thun. In ihr haben die Bekenner aller Religionen Platz, da kirchliche Streitigkeiten von ihr ausgeschlossen sind und sie jedem Mitglied seinen Glauben unberührt lässt. Selbst darin liegt noch kein A. an sich, dass einzelne Grosslogen verfassungsmässig nur Christen aufnehmen; denn wenigstens in neuerer Zeit lassen sie auch Besuchende zu, wenn sie in einer anerkannten Loge aufgenommen sind. A. ist erst dann in den Logen vorhanden, wenn in ihnen, ungeachtet sie sich nicht grundsätzlich auf Christen beschränken, gar nicht oder nur schwer Aufnahme finden. Solcher A. ist allerdings thatsächlich am Ende des 19. Jahrh. bedauerlicherweise vorhanden. Allein es ist trotzdem allgemein anerkannt, dass ein nicht Freimaurer sein kann. Mit dem Schwinden der äussern Strömung wird der A. auch in den Logen wieder abnehmen. Der Deutsche Grosslogenbund hat 1881 beschlossen, »angesichts der traurigen, für unsre Zeit unerhörten Vorgänge, die an längst versunkene Jahrhunderte er-innern und die Jahre 1880 und 1881 in den Annalen der deutschen Geschichte als unrühmliche kennzeichnen, es als seine Pflicht zu bezeichnen, alle Bundeslogen in ihren einzelnen Mitgliedern aufzufordern, Ausschreitung der sog. entschlossen und energisch entgegenzutreten. [Vgl. Bh. 1888, S. 296; 1891, S. 356; 1892, S. 92; 1893, S. 332, 260; 1894, Anton, Karl Gottlob v., als Schrift-

anton, Karl Gottlob v., als Schrift-

Dieser Ausschnitt aus dem "Allgemeinen Sandbuch der Freimaurerei", herausgegeben vom Berein deutscher Freimaurer, zeigt die Stellungnahme der Freimaurerei zum

fammer die Bibel hingelegt wird, wo das 4. Kapitel, 22. Vers des Johannis-Evangeliums aufgeschlagen liegt: "Ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil fommt von den Es ist unmöglich, alles zu beschreiben, was an Ritual und Gegenständen in den Glasfästen des Museums ausgestellt ist.

In weiteren Schauschränken wird dann in vielen Urfunden gezeigt, wie das tum seit der Entstehung



Altar und Stelette aus dem Grabgewolbe des Meifiertempels (3. Grad). Die Totengerippe follten den Maurer an den Tod erinnern.

ber Freimaurerei und der Gründung der ersten Loge in London am 24. Juni 1717 in die Tempel der Brüder einzog, wie es gerade dadurch sich wieder einschlich in die damals bereits instinktlos gewordene sogenannte bürgerliche Gesellschaft und wie es in Frankreich in den Logen namentslich seit 1792 sich breitmachte, nachdem die Revolution der "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" die allsgemeinen Menschenrechte verkündet hatte.

In Deutschland hatte sich die Freimaurerei immerhin noch ein wenig gesträubt, den als vollberechtigt aufzunehmen, wenn auch auf den leisen Druck der französischen und englischen Logen hin als "besuchende Brüder" zugelassen werden mußten. Erst im Jahre 1815 zog der endgültig und unbedenklich ein in die Werkstätten der deutschen Maurerei, so daß die dis dorthin vielleicht noch national zu nennende Freimaurerei in Deutschland ebenfalls abglitt auf die schiese Ebene der Internationale. Es ist ja befannt, daß ehemalige Freimaurer große Namen aus früherer Zeit anführen, um sich oder die Einrichtung der Freimaurerei den Unwissenden gegenüber zu rechtsertigen oder zu beschönigen. Hätten aber diese großen Männer der Geschichte gewußt, daß die Freimaurerei einmal im Fahrwasser des Bolschewismus segeln werde, bestimmt hätten sie nie die Loge betreten. Man kann nun einmal nicht Männer aus einer anderen Zeit hineinpressen in das Schausenster der Freimaurerei des 20. Jahrhunderts; sie passen nicht hinein!

Bon 1815 ab fam dann das entum sehr schnell hoch

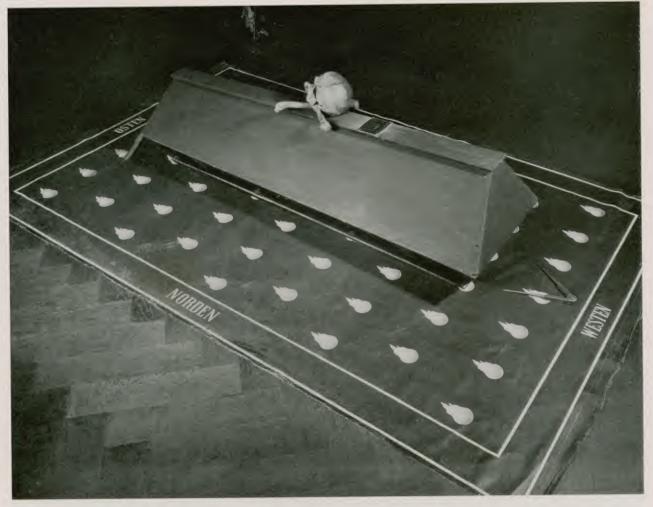

Eranenteppich mit großem Garg aus dem Meistertempet. In verschiebenen Logen mußte fich ber Geselle bei ber Aufnahme in den 3. Grad in den Sarg legen. Die Tranen auf dem Teppich find das Zeichen der Trauer über den Tod der beiben Meister Siram und de Molay.

in ben Logen. Die ursprünglich rein Logen "Zur aufgehenden Morgenröte" und "Zum Frankfurter Abler" in Frankfurt hatten es verstanden, sich zuerst von fransösischen Größlogen und dann von englischen als "volletommene und gerechte Johannislogen" anerkennen zu lassen, so daß schließlich auch deutsche Logen sie anerkennen mußten. Auf der Konstitutionsurkunde der Loge "Zur aufgehenden Morgenröte" sehen wir bereits die Namen Speper, Geisenheimer, Oppenheim und Böhmer.

Im Jahre 1838 schreibt die "gerechte und vollkommene" Johannisloge "Zur Pflichttreue" im "Orient" Birkenseld (auch diese Urkunde ist ausgestellt) an die Ehrwürdige ger. u. vollk. St. Joh.=Loge "Zu den dren Bergen" im "Orient" Freiberg wörtlich: "Aber eine nicht minder erfreuliche Erscheinung gewährte uns der Besuch deputiereter Brüder aus den beiden ger. u. vollk. Johannislogen "Zur aufgehenden Morgenröte" und "Zum Franksurter Abler" aus Franksurt. Wir müssen ofsen betennen, daß wir lediglich im Gesühle der Pflicht und um den deutlichen Vorschriften des englischen Konstitutionenbuches nachzusommen, an diese Logen, die in ihrer großen Mehrzahl Mitglieder des mosaischen Claubens zählen, wie an die übrigen benachbarten Logen, eine Einsabung hatten ergehen lassen. Allein gar bald wußte die an zieh en de

Persönlich feit dieser Brüder nicht nur bei den Brüdern unserer Loge, sondern auch bei den übrigen Mitbesuchenden das allgemeine Interesse so zu fesseln, daß wir in ihnen ohne Ausnahme Brüder der echten maurerischen Weihe erkannten — würdig, nicht bloß durch die Gesetz des Bundes, sondern auch durch das Band der herzlichen Juneigung mit uns in die Kette zu treten." "Diese Brüder sind nicht mehr die von 1789, sie sind an Geist und Herz veredelte Maurer, welche den hohen Wert der K. K. (Königlichen Kunst) begriffen haben." — So stand es um 1840.

Der Gabriel R i e h e r, Mitglied der Loge "Zur aufgehenden Morgenröte", der erste politische Führer des entums in Deutschland, hatte es auf Grund seiner Beziehungen durch die Loge fertiggebracht, sich einzuschleichen in die Gesellschaft; seine Erfolge waren groß: Er war der erste in Deutschland, dem ein hohes richterliches Umt übertragen worden war, er wurde sogar Vizepräsident des Franksurter Parlaments im Jahre 1848 und später Vizepräsident der Hamburger Bürgerschaft. Ihm als blied es vorbehalten, 1848 Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone anzutragen!

Das alles kann man aus den Urkunden im Rürnberger Logenmuseum ersehen. In einem folgenden Raum wird außerdem die



Tempel des 8. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deuischland

#### Einstellung der Freimaurerei zum Nationalsozialismus

gezeigt. Daß die Freimaurerei schon auf Grund der Einstellung zum sentum ein Gegner des Nationalsozialismus sein mußte, liegt auf der Hand. Es sagt nichts, wenn ehemalige Brüder sog. "nationaler" Logen behaupten, ihre Logen oder Orden hätten teine en aufgenommen. Auch hier beweisen wieder die Urkunden, daß die "nationalen" Logen jahrzehntelang en bedenkenlos aufgenommen haben; sobald insolge Einstellung gegen die en einige Brüder mit dem Austritt drohten, wurden die Satzungen geändert. Die bisherigen en aber blieben in den Logen, als besuchende Brüder aber waren sie von allen "nationalen" Logen zu jeder Zeit zugelassen!

So konnte es kommen, daß noch im November 1932 der bekannte freimaurerische Geschichtsschreiber Ferdinand Runkel in seiner Stellungnahme zum Nationalsozialismus im britten Band seiner "Geschichte der deutschen Freismaurerei" folgendes schried: "Das Hakenkreuz ist die altsindische Swastika, das Bild des ewig um sich selbst kreislenden Menschenwillens, ein Bild nuhlosen Drehens um die eigene Achse, eine schöpferische Leere, ein Sisphuswälzen erratischer Geistesblöcke (!) . . . es kann der Freismaurerei Deutschlands nicht gleichgültig sein, welchen

Weg die nationalsozialistische Bewegung nimmt, aber die besten Rräfte dieser Bewegung zusammenzuschließen mit den übrigen Rräften der Nation zu einer geschlossenen vaterländischen Front wäre die erhabenste Aufgabe der Freimaurerei Deutschlands . . . bie Stunde naht heran, wo das Hakenkreuz überwunden sein wird von dem Kreuz Chrifti (!)" . . . vaterländische Front . . . Kreuz Chrifti . . . wird man da nicht unwillfürlich erinnert an die Baterländische Front im ehemaligen Sfterreich? In Berlin saßen allein 44 evangelische Geiftliche in den Logen; der Großmeister der nationalen Mutterloge "Zu den drei Weltfugeln" in Berlin war ein Pfarrer von St. Petri in Berlin. Die fatholische Rirche hatte seit langem ben Rampf eingestellt gegen die Freimaurerei, ja vor einem Jahr hat die hohe Schule von Rom, als die Abstimmung in der Schweiz gegen die Freimaurerei ftattfand, öffent= lich von ben Ranzeln berab erflären laffen, fie habe fein Intereffe an der Abstimmung! Vor einigen Jahren aber las man es noch ganz anders!

## Internationale Einrichtungen und Organisationen

In weiteren Schaufaften wird gezeigt, wie die Freimaurerei führend war und heute auf der Welt noch ist



Siebenarmiger Leuchter, Salomonische Krone und Vibel mit dem Tempelritterfreuz auf dem Altar. Auf den Zaden der Krone in Schrift das Wort Zehovah



Mitar und Chriftusfreug zwischen den Sphingen, den Sinnbildern des Beheimniffes, im Inneren Drient

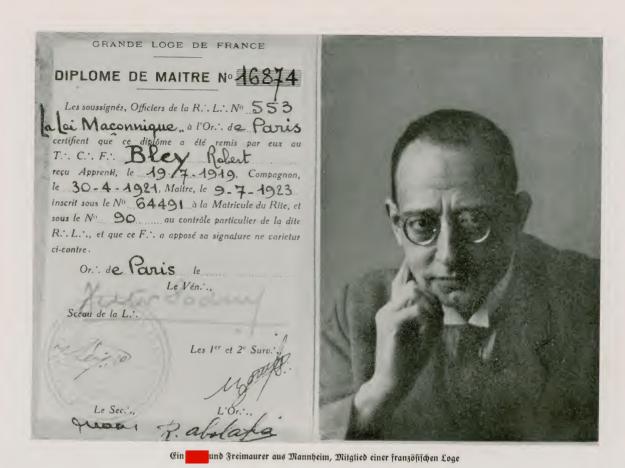

UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS AD GLORIAM INGENTIS.

DEUS MEUMQUE JUS.

Konföderation des Alten und Angen : Schott :: Ritus

OBERSTER RAT DES 33. UND LETZTEN BRADES FÜR DEUTSCHLAND.

Confédération du Rite Ecossais Ancien et Accepté

SUPRÈME CONSEIL DU 33e ET DERMIER DEGRE POUR L'ALLEMAGNE.

Br : Robert Bley

Le F : geb. in Manufacia am 9. 71. 84 der de 37 brad besitzt

le qui possède le degré

i. F : 7 : Manufacia N° 215 est manuble achf du

Note S: Arcop: Socrate d: le c. de Jumphica Schot de

rotre S: Arcop: Socrate d: le c. de Jumphica Schot de

Trichten an alle maur : Behörden unseres Ritus auf

der ganzen Welt die Bitte, ihn als solchen anerkennen und

brüderlich aulnehmen zu wollen.

Nous prions les autorités maç : de notre Rite au Monde

entier de le reconnaître comme tel et de vouloir bien lui

accorder un accevil Traternel.

Der Souv : Gr : Komm : LV.

The Souv : Gr : Komm : LV.

Der Gr : Schotzm :

Le Gr : Trés ::

Der Gr : Schotzm :

Le Gr : Trés ::

Le Gr : T

Logenpaß einer Sochgradloge in Berlin für den gleichen Freimaurer

in allen möglichen Organisationen und internationalen Einrichtungen, die getarnt für den Gedanken der Freimaurerei wirken. Es siken darin hervorragende Freimaurer und ohne daß diese der Öffentlichkeit oder den anderen nichtsreimaurerischen Mitgliedern bekannt sind. Sierher gehören alle Organisationen, die sich mit der Förderung des Bölkerbundsgedankens (Bluntschlie: Aussichuß), der Bölkerbundsliga, der Paneuropa-Union, der Allsgemeinen Liga sur Menscherrechte usw. besassen.

Ein besonders lehrreiches Schulbeispiel wird ausgestellt in einigen Briefen, die ein öfterreichischer Graf an feinen Bruder Großmeifter, einen Wiener Rechtsanwalt und , geschrieben hatte. Der Graf, fein aber von einer Japanerin abstammend und mit einer Vollblut verheiratet, wie sein Freund, der ehemalige Außenminister und Freimaurer Dr. Stresemann, Mitglied einer Loge im 18. Grad, also Hochgradfreimaurer, hatte den Vorsitz in der pazifistischen Paneuropa-Union übernommen. Jeder Leser wird sich noch erinnern an die Jahre 1926 bis 1928, da der europäische Blätterwald in spaltenlangen Auffätzen von den zufunftigen "Bereinigten Staaten von Europa" berichtete. Zu dieser Zeit war es, als der Graf seinen Großmeister bat, die Loge "decken" zu dürfen. ("Decken" beißt, nach außen bin zwar austreten aus der Freimaurerei, nicht mehr teilnehmen an den rituellen Arbeiten der Loge, den Profanen, also Richtmaurern, gegenüber aber jederzeit das Interesse und das Geheimnis der Freimaurerei zu wahren.) Er begründet in dem ausgestellten Brief sein Gesuch damit, daß er nunmehr in die öffentliche Weltpolitik eingetreten, also auch der öffentlichen Kritik ausgesetzt sei, er wünsche nicht, daß es heiße, die Frei-



Ein "nationaler" Freimaurer als Hochgrad:Bruder der Internationalen Freimaurerei

maurerei habe auch hier wieder ihre Hand mit im Spiele. Der Großmeister bedauert in seinem Antwortschreiben den Austritt, verspricht ihm aber für die Zukunft alle Silse und praktische Unterstüzung der Brüder. Einige Wochen später schon hat der Graf den Verbindungsmann gesunden zwischen dem "Bund der Freimaurer" und der Paneuropa-Union: den und Freimaurer Hofrat Hand in dieser Paneuropa-Union saßen auch einmal ein Herr Dollsuß, Schuschnigg und die Mutter Starhembergs!

Wie hatte sich nun dieser Freimaurer das zukünftige Gesicht Europas vorgestellt? Er schilberte es selbst in solgenden Sätzen: "Eine gütige Vorsehung hat Europa in dem Augenblick, als der Feudaladel versiel, durch die emanzipation eine neue Abelsrasse von Geistesgnaden geschenkt. Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die eurasische Aufunftsrasse, äußerslich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichseit ersetzen. In einem eurasischen Europa wird der Zukunstsaristofrat mehr einem Brahmanen und Mandarinen gleichen als einem Ritter."

So stellt sich das Leit= und Weltbild der Freimaurerei dar — niemand möchte es glauben, wenn er es nicht schwarz auf weiß hier im Museum sehen könnte.

Daß sogar "nationale" Freimaurer in Deutschland international wirkten, beweisen die ausgestellten Logenpässe und Ehrenmitgliedsurkunden. Harmlose Meister Redner unterer Grade in den "nationalen" Logen besahen gleichzeitig den Paß des 33. Grades der internationalen Maurerei. "Deutsche" Freimaurer sahen als Brüder in den Hochgradlogen Frankreichs, Spaniens, Englands, Amerikas usw.!



Ein Logenpaß des 33. Grades

#### Freimaurerei und Schrifttum

Neben dem Nitual ist das Haupterziehungsmittel das freimaurerische Schrifttum, das nur für Brüder Freimaurer bestimmt ist. Auf den Umschlägen all dieser Bü-cher, Flugschriften und Hestchen ist immer aufgedruckt oder handschriftlich vermerkt: "Aur für Brüder Freimaurer bestimmt" oder "Nur für Brüder Meister", "Eigentum der Loge" usw. Man zählt heute auf der Welt ungefähr 80 000 verschiedene freimaurerische Schriften, die sich mit allen Fragen der Menschheit, der menschlichen Gesellschaft und des Freimaurers befassen. Nur so schein der Freimaurerei eine innere Erziehung zur "Humanität", zur Demokratie und zur Weltbeglückung gewährleistet. Einige hundert solcher Schriften sind auch hier im Museum ausgestellt. Was ist da nicht alles besprochen und erklärt!

Dieses Schrifttum biente außerdem als Grundlage für die sogenannten Baufteine der Brüder Redner (Meifter) zu ihren Zeichnungen. "Zeichnen" nennt der Freimaurer das Reden, er entwirft und zeichnet also Plane für ben Bau des "Tempels der Menschheit", wenn er in wohlgesetzter Rede in der Loge seinen Lehrlingen, Gesellen und den übrigen Brüdern erzählt von der "Ethit", von der Weisheit, Schönheit und Stärke der edlen Freimaurerei. In den unteren drei Johannisgraden finden regelmäßig "Logenarbeiten" ftatt, in denen in der Hauptsache die "Symbolit" der Freimaurerei erflärt wurde. Diese Symbolif und Lehre der unteren Grade ift in allen Logen der Erbe gleich, so daß alle Freimaurerbrüder auf dem ganzen Erdenrund, seien sie weiß, farbig ober , in einer Enmbolsprache denken und dadurch gegebenenfalls auch in ihrer praftischen oder öffentlichen Stellung barnach handeln. Beispiel: Der raube, unbehauene Stein ift ber Mensch, der seine besonderen charafterlichen und politisch= nationalen Eigenarten befitt. Diefe follen durch die Erziehung in der "veredelnden" Arbeit dem rauben Stein genommen werden. Das lette ift nun der "universelle" Mensch schlechthin, der frei ift von allen völkischen, raffi= schen und nationalen Bindungen. Aus dem foll der gleiche Rubus gemacht werden wie aus dem Beigen. Rach dem Plan der Meifter, die am Reifsbrett figen, foll dann schließlich der große Menschheitstempelbau vollendet werben. Die Freimaurerei allein befigt die "Rönigliche Runft", weil fie nach ihren Schriften das edelfte Baumaterial verwendet, den Menschen selbst.

Wehe, wenn sich dieses Baumaterial, der "edle" Mensch, nicht fügt! Da ist schon bei der Aufnahme ein fürchterlicher Eid zu leisten. Er wurde in der letzten Zeit zwar nicht mehr in der alten Form geleistet, weil man so viele zartdenkende Brüder nicht schon bei der ersten Aufnahme, sozusagen in der ersten Stunde, erschrecken wollte; man verlangte nur mehr des Mannes ehrenhaftes Wort, zu schweigen über alles, was er in der Loge oder von den Brüdern hören und sehen werde. Trothdem aber las man ihm "aus historischen Gründen" die alte Eidessormel noch vor!

Ergößlich ift auch im Ritualbuch für den 4. Grad der "Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland" zu lesen, wie der Johannismeister in den 4. Andreas=Lebrling=Gesellen=Grad aufgenommen wird. Es heißt da (Ausgabe 1912) wörtlich: "Die zur Andreas=Loge führende dunkle Halle solle soll die Gestalt eines langen Ganges haben; sie ist in schwarzem Farbenton gehalten und nicht erleuchtet. Auf dem Fußboden liegen Stelette und umhergestreute Toten-

weiche sich die rnege und Deforderung des Weltbürgerthums zur Aufgabe gestellt Demgemäss dürfen die Logen nur weltbürgerliche und allgemeinmenschliche Bestrebungen befördern und sich nicht bei vaterländischen oder staatsbürgerlichen Bestrebungen betheiligen. Als Grundsatz gilt hier: die Logen dürfen nur das thun und befördern, wobei sich alle Volksgenossen betheiligen können. An der leipziger Schlachtfeier haben die Logen keinen Theil genommen, denn es war ein deutsch vaterländisches Fest. Als in einer deutschen Loge der Vorschlag gemacht wurde, aus der Logenkasse einen Beitrag für Schleswig-Holstein zu entnehmen, so legte dagegen mit Recht ein Mitglied der Loge Verwahrung ein. Ebenso war es dem Bundeszwecke zuwiderlaufend, als eine deutsche Grossloge 1000 Thlr. zur Herstellung einer deutschen Flotte beisteuerte. Die dagegen-erhobene Einsprache hatte zur Folge, dass keine deutsche Loge das gegebene Beispiel nachahmte. [Vgl. Freimaurerzeitung, 1861, Nr. 39; 1863, Nr. 42; 1864, Nr. 1; Altenburger Journal für Freimaurer, II, 35 fg.] Liebeherr (Friedrich Karl), geb. 1726,

ind ham Alleamainan Ganbling has Outin married Out to the or

Mus dem "Allgemeinen Sandbuch der Freimaurerei". Danach ift es den Freimaurern verboten, fich an vaterlandifchen Bestrebungen zu beteiligen.

gebeine; auch können Teile von Särgen sichtbar werden. In dem Gang steht ein Sarg, auf dem sich eine kleine, runde, silberne, brennende Lampe befindet. Vor ihr liegt der Afazienzweig. In einiger Entsernung vor dem Sarg befindet sich solgende Inschrift: "Der Verschwiegene sindet die Afazie. Vesischest dur Mut, sie dir anzueignen, so dringe weiter durch Dunkelheit und Nacht."

In keiner Bücherei der Logen in Deutschland sehlte das "Allgemeine Handbuch der Freimaurer" und in neuerer Zeit besonders das von zwei Lennhoff und Posner, versaßte "Internationale Freimaurerlexikon". Als amtliche Grundlage für die rituelle Arbeit in den Logen dienten die von den einzelnen Großlogen herausgegebenen Nitual= und Fragebücher (Natechismen). Für die Leitung und welt= anschauliche Ausrichtung der Großlogen aber gab es die sogenannten "Akte", die nicht mit Aktenvorgängen der heutigen Zeit verglichen werden dürsen; es ist darin in der Hauptsache die Geschichte und das Brauchtum niedergelegt.

Für die äußere politische Ausrichtung aber dient insbesondere die von freimaurerischen Schriftleitern geleitete Weltpresse, die je nach der politischen Lage bestimmte freimaurerische Begriffe in den Dienst der Weltpropaganda stellt. (Menschlichkeit, Duldsamkeit, Menschentum, den internationalen Brudergedanken, Weltfrieden, Gleichheit alles dessen, was Menschenantlig trägt usw.) Und es ist beschämend, zu sehen, wie im Nachkriegsdeutschland die sogenannte nationale Presse beste gegen das Vorfriegsdeutschland, gegen das Deutschtum, gegen den Wehrwillen und schließlich gegen das kommende Dritte Reich!

nou dirfout Stinke ye mider goudalle , for will ig, La p mir mint lyuryal abyr figuillew mint Zungt und dem Galft grandta, Jany Dungstorgen, mein bound milyetignisten, mein fingensendt ground yrzogen und meine velfo senstummelsen Tonger mud den Pour des Morros grenos fou , du esso flot met it luly yearing well in him and Zenauzing Bunden Januber yogol; mins bludigen erbonblesibtel uden sen bround und in die Affr in die from Enty you Report words, Somit frie Gordallail was vin about block , will allow with the I sty work , some, and undrove ofolistere don Trouffere, fou, Vormule den grungen Doon tlange det fast Froggist. Harly abyologlow fight offer down Milfon strong Bufnasme blim Biglage mit dem Gomer vind den Topf del Zindelb, enteljen der lecipiend und mid vier brutt gal, mit dirjen montre To nesme ind Die our grim tregmanter, Tecipie im nasmen des großen Consimerters Per Well, \* im nasmen ver Dbern \* Ton + of Diglay Per vereinigten F \* \* nnd vermöge \*\* 2 2 5 geny mernes amto rini austrago. \*\* \* \* \* Jon 3 to J'glay

Der alte Freimaurer: Eid aus dem "Driginal-Ritualbuch". In vielen Logen wurde dem neu Aufzunehmenden dieser Eid vorgelesen bis in die neueste Zeit. Die Eidesformel wurde immer nur handschriftlich weifergegeben.

knit ben min Din Loge Eleusis

frush for Della Loge Eleusis

frush for gother Loge Eleusis

frush for della Dayrende

fry post in der

frush Bayern

Wary Helder Bayern

Word Soil Soing is belgische.

Briderlich Griffe den Bayern

Briderlich Griffe den Bayern

John den handst Mallen Ling

Jalut cordial et frat a noo f. c. fr. de

Bayerth.

Bayerth.

Bayerth.

Janio

Davio

Schon am 30. August 1914 besuchte der Meister vom Stuhl von der Bapreuther Loge "Eleusis zur Berschwiegenheit"die belgische Loge in Lüttich.

Diesekeldpostarte wurde mit den Unterschristen der belgischen Logenbrüder an die Bapreuther Loge geschickt.

#### Kelblogen

Einer der traurigsten Abschnitte in der Geschichte der Freimaurerei ist die Tatsache, daß während des Krieges die Freimaurerei Deutschlands es sich nicht versagen konnte, auch draußen im Feld ihre fragwürdigen Tempel zu errichten. Wenn auch sein tatsachenmäßiger äußerer Landesverrat nachgewiesen werden kann, so liegt er doch in der Grundhaltung der Freimaurerei: Toleranz, Humanität, Völkerversöhnung, Weltsriedensgedanke, Ausgleich und Versöhnung der Nationalitäten, Pazisismus. Nichts ist einzuwenden gegen Völkerversöhnung und Ausgleich der Streitigkeiten, aber der Zeitpunkt der Durchsührung dieser Gedanken ist sicherlich nicht dann gegeben, wenn der Feind an den Grenzen des Vaterlandes steht, bereit, das ganze Volk rückslos zu vernichten.

Schon in den ersten Tagen des Weltkrieges, am 30. August 1914, als sogar noch die marxistische SPD. im Neichstage für die Kriegskredite stimmte und erkannt hatte, daß die siegreiche Durchsührung des Kriegs zum Besten der deutschen Arbeiterschaft sei, besuchte ein Hauptmann des Landsturmbataislons Bapreuth, ein Bruder und Meister der Loge "Cleusis zur Verschwiegenheit", die Loge in Lüttich! Man muß sich zurückversetzen in die Stimmung der Truppe und der Heimat von damals: Das Blut, das um die Erstürmung von Lüttich vergossen vurde, war buchstäblich noch nicht trocken, die belgischen Zivilisten

schossen damals noch auf die marschierenden Truppen — ba kam ein Freimaurerheld in die Loge in Lüttich! In rührender Brüderlichkeit wurde er aufgenommen; auf einer Feldpostkarte an die Loge in Bayreuth unterschrieben die Belgier und grüßten die Bayreuther Brüder in der heiligen Jahl mit ihren Unterschriften: . . . "es gibt troß Krieg noch die edle Menschlichkeit. Es grüßt in der heiligen Jahl Heinrich Cahn" . . . Und kein Bruder dieser "nationalen" Loge und Großloge hat dagegen seine Stimme erhoben! In Unisorm (!) besuchten sie die belgische Loge; belgische Zivilisten saßen in den Offiziersselblogen und hatten jederzeit Gelegenheit, militärische Gespräche und Erörterungen mitanzuhören, als wir überall von seindelichen Spionen umgeben waren.

Bei der Gründung der Feldloge in St. Quentin, "Zum aufgehenden Licht an der Somme", wo das Grab von Millionen deutscher Kämpfer liegt, wird sogar berichtet, daß die deutschen Feldlogenbrüder feine Bedenken trugen, die französischen Logenbrüder zu ihren Arbeiten zuzulasen! Die Weltgeschäftsstelle der Freimaurerei in Gens war während des Krieges vor allem für friegsgefangene Freimaurer (also nicht für die übrigen Kriegskameraden) oder Angehörige des Bundes der Freimaurerei und auf dem Gediete der Vermistensuche tätig. (Intern. Freistensucher

maurerlegifon, Spalte 1687.)





3wei Aufnahmen von Feldlogen Gigungen. Bu beachten ift, bag belgifche und frangofische Burger baran feilnahmen; Die find leicht gu ertennen.

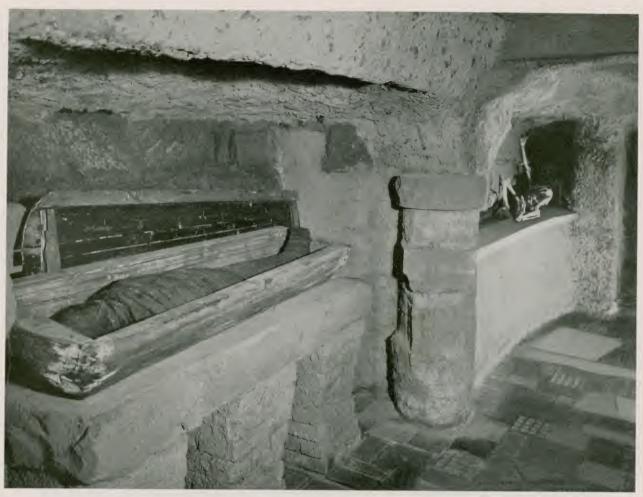

Mus dem "dunften Gang" im Freimaurer Logenmufeum. Die Mumie fammt aus dem Borbereitungsgang der Loge in Nordhaufen.

### Freimaurertempel

Im Gebäude des Museums sind außerdem eine Anzahl Freimaurertempel eingebaut. Die Einrichtung der Tempel ist seinerzeit beschlagnahmt worden, nachdem verschiedene Logen troß Aufsorderung, sich selbst aufzulösen, unter anderen Namen und sogar oft unter neuen Nitualen getarnt weiterzuarbeiten versuchten.

Als Abolf Hitler 1933 Reichskanzler geworden war, waren die Großlogen in Deutschland in drei große Grup= pen geschieden: Es gab nationale, humanitäre und internationale Großlogen. Es war selbstverständlich, daß sich die verantwortlichen Leitungen der verschiedenen Groß= logen mit der neuen Lage in eingehenden Beratungen beschäftigten. Das schlechteste Gewissen hatte die Symbolische Großloge, die erst 1930 unter dem Schutz und dem "Protektorat" der Großen Loge von Frankreich gegründet worden war. Die Gründer und ersten Mitglieder dieser Großloge waren in französischen Logen aufgenommen worden; als sie dann als Hochgradbrüder des 33. Grades genügend geschult waren, bildeten fie in Deutschland ben ersten Obersten Rat. Der Großmeister bieser Großloge berief bald nach dem Tage von Potsdam eine Bersamm= lung ein, in der beschloffen wurde, die Großloge "einzuschläsern", weil es nicht mehr möglich sei, im Geiste ber "Alten Pflichten" weiterzuarbeiten. Bezeichnend ift die Tatsache, daß man damals die Loge nicht auflöste, sondern nur "einschläferte", ja, man errichtete aus den außerhalb

Deutschlands befindlichen Tochterlogen sogar eine "Symbolische Großloge von Deutschland im Exil" mit den beiden Drienten "Zur Quelle Silvah" und "Ari" in Jerusalem!

Alle übrigen Großlogen in Deutschland beeilten sich, sich auf den "Boden der gegebenen Tatsachen" zu stellen, und fandten dem Führer sogar Suldigungstelegramme; in allen Großlogen vollzog man die innere und äußere Gleichschaltung. Die National-Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln" nannte sich "Nationaler Christlicher Orden Friedrich der Große", die "Große Landesloge der Frei-maurer von Deutschland" befam die neue Bezeichnung "Deutsch-Chriftlicher Orden", später gab fie sich nochmals einen neuen Namen: "Deutsch-Christlicher Orden der Tempelritter", bie "Große Loge von Preußen gen. Bur Freundschaft" wandelte sich um in einen "Chriftlichen Orben Zur Freundschaft". Nun tonnten auch die humanitären Großlogen nicht mehr länger warten. So verstedte sich die "Große Landesloge von Sachsen" unter dem "Deutsch= driftlichen Orden Sachsen". Alls fünftigen Namen schlug die "Großloge von Hamburg" vor: "Bund der Brüder vom Deutschen Haus". In dem Rundschreiben vom 18. April 1933 an die Tochterlogen hieß es: "Um neue Schwierigkeiten zu vermeiden, ift Unpaffung an ben Beitgeift durch Abkehr vom humanitären Prinzip unvermeid= bar. Unsere hiervon betroffenen Freunde werden sich überall mit der gleichen Bürde und dem gleichen Ber-

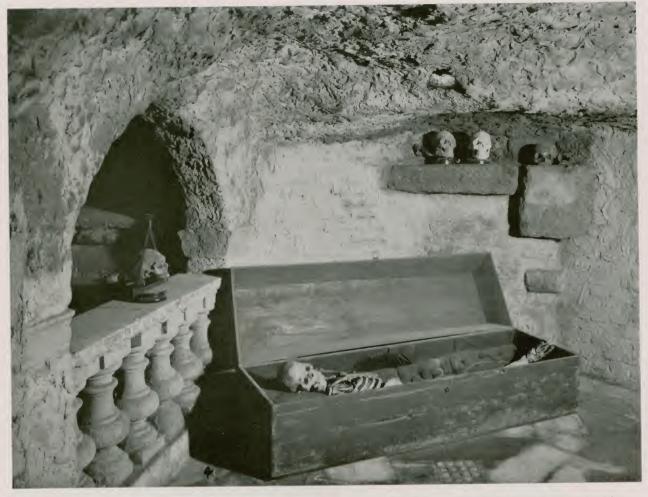

Mus dem "dunften Gang" im Freimaurerlogen Mufeum. Borfdriffemäßig mußten die in den 4. Grad Aufzunehmenden über Garge und Menfchengerippe fteigen.

ständnis in das Unvermeidliche fügen, wie es in Samburg geschehen ift. Sie geben badurch einen weiteren Beweis ihres in jeder Lage gezeigten Opfersinnes.

Die umgewandelte Große Loge von Hamburg wird neue Sakungen vorbereiten. Der neue Name würde uns das Recht geben, auch fernerhin in einem brüderlich en Verhältnis zueinander zu stehen und uns als Brüder zu betrachten . . . Die bisherigen Tochterlogen setzen als Orts= gruppen ihre Beziehungen mit Samburg und untereinander fort . . . ich bitte daher, den freundschaftlichen Verkehr durch möglichst häufige Zusammen = fünfte mit allen Rräften zu pflegen."

Schöner hätte man sicherlich die Tarnung nicht aus= bruden tonnen! Aus der Großloge "Zur Sonne" in Ban= reuth sollte die "Gesellschaft zur Pflege deutscher Kultur" und aus der Großloge "Deutsche Bruderkette" in Leipzig der "Chriftliche Orden Deutscher Dom" werden. Man ging fogar fo weit, den bisherigen Teppich mit dem Salomoni= schen Tempel verschwinden und an seine Stelle einen anberen mit dem Straßburger Dom malen zu lassen; ber Baumeister Adon Hiram Sabif wurde ersetzt

durch den Lichtgott Loti usw. Es half aber alles nichts: Sart waren die Sände, welche die Logenturen aufrissen und nun in den ehemaligen Tempeln eine Schule errich= teten, in denen der deutsche Mensch die Freimaurerei ohne Mantel, ohne Schleier, ohne Phrase und ohne Vertarnung fennen und befämpfen lernen foll. Sart war der

Wille, ber biefen Rampf in Deutschland zum siegreichen Ende führte. Die Logen hatten lange Zeit, sich selbst auf= zulösen. Da sie es nicht taten, wurden sie geschlossen und mit ihren Einrichtungen beschlagnahmt.

Und so konnte man auch in diesem Museum mit Originaleinrichtungen die verschiedenen Tempel ausstellen. Der große Tempel, wie er in jeder Loge in Deutschland sich befand, ist im Museum so erhalten geblieben, wie er 1933 geschlossen wurde. Im Often des Raumes befindet sich immer der Altar, auf dem Altar die Bibel, der Winkel und der Birtel, daneben der Sammer fur den "Meister vom Stuhl", mit dem er die Bersammlungen der Brüder lentte. Links und rechts von ihm fagen der Schriftführer, der Redner und die zugeordneten Meifter und Ehrenmeister, innen an der Turehielt der Bachhabende Aufficht, daß fein "Profaner" fich einschlich und die Loge nach innen und nach außen gehörig "gesichert und gedeckt" war. Auf den langen Stuhlreihen im Guden und Norden des Tempels saßen die Lehrlinge, Gesellen und Meister, wenn sie den Worten des Meisters vom Stuhl oder des "ehrwürdigen" Bruders Redner lauschten. Immer wird der Tempel durch die Pforten im Westen betreten. In der Mitte des Arbeitssaales auf dem Boden liegt der "Tapis", der heilige Teppich. Da sind die Symbole, die Sinnbilder aufgezeichnet, in benen der Freimaurer denft und handelt: in der Mitte des Teppichs der Salomonische Tempel, das Symbol für den Tempel der Menschheit, den

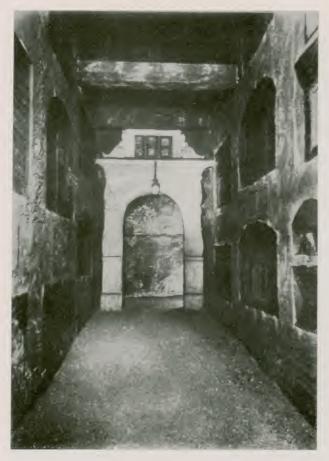

hannismeister, der in den 4. Grad des "Andreas-Lehrling-Gesellen"-Grades aufgenommen wurde, mußte durch den lichtlosen "Gang der verlorenen Schritte" wandern, wie er im Museum nach dem Vorbild von Nordhausen getreu-lich wiedergegeben ist. Im Tempel des 5. Grades sieht man einen Galgen errichtet; aber er stellt nur den Kran dar, mit dessen Silse der Stein abgehoben worden sein solls vom Grad des Baumeisters Abon Hiram Habis, den die Freimaurerei wieder zum Leben erweckt hat.

In der Großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland geht es weiter bis zum 9. Grad. Die Legende von Adon Hiram Sabif tritt zurüd: Ein anderer Märtyrer der "Freiheit" tritt ein in die Liturgie: der letzte Tempel= ritter Jacques de Molan, der unter der Herrschaft Philipps des Schönen von Frankreich den Flammentod gefunden haben soll. Der Mythos des Kreuzrittertums zeigt sich auf allen Einrichtungsgegenständen dieser Tempel höherer Grade, in der Befleidung und rituellen Ausstattung der Freimaurer dieser Grade. Man sieht das Monogramm siebenarmigen Leuchter, das Christi neben dem goldene Christustreuz mit dem sechszackigen Stern, darin in Schrift das Wort "Jehovah" neben der siebenzackigen Salomonischen Krone. Alles mög= liche ist da zusammengetragen aus den verschiedensten reli= giösen Rulten und Zeiten: Es sollte ja eine Religion ge= schaffen werden, "in der alle Menschen übereinstimmen", wie es in den sogenannten "Allten Pflichten" von 1723 verlangt wird.

Nach der Verfassung der "Großen Loge von Preußen, genannt Zur Freundschaft" haben die in mehreren Orten

bie Freimaurerei zu errichten hat. Links und rechts davon je eine Säule, die Säulen "Jakin" und "Boas", an denen sich nach der Sage die Lehrlinge und Gesellen beim Bau des Tempels zur Empfangnahme des Lohnes versammelt haben sollen. Darum heißt das Losungswort aller Lehrlinge auf der Welt "Jakin", das Gesellenlosungswort aller Freimaurergesellen "Boas". Drei Steine versinnbilblichen den Werdegang des Freimaurers: Der unbehauene, rohe Stein mit seinen ihm noch eigenen Formen ist der Lehrling, der schon etwas behauene Stein der Geselle, in der Mitte, unmittelbar vor dem Eingang des Salomonischen Tempels, der schön behauene, gleichmäßige Kubus, der Würsel, der sich nunmehr einsügt in den allgemeinen Bau des Tempels der Menschheit!

Gewölbe und Seitenwände des Tempels find meift blau gehalten, die Decke trägt den Sternenhimmel.

In den meisten Logen war für die Aufnahme des Gesellen in den Meistergrad ein eigener Tempel errichtet, die sogenannte Meisterloge. Der Naum ist immer dunkel gehalten, einer Grabhalle ähnlich. In der Mitte auf dem Boden liegt der sogenannte Tränenteppich, der meist von drei Säulen oder Gerippen umgeben ist. Auf dem Teppich steht ein Sarg, ost ist er gleich aufgemalt, wie die Originalsteppiche in der Ausstellung zeigen. Auf den Teppich oder den Sarg wird der in den 3. Grad zu Besördernde gelegt, nachdem er vorher mit drei Hammerschlägen nach der Lesgende von der Ermordung des Erbauers des Salomonischen Tempels sinnbildlich getötet worden war.

In den Johannislogen gab es nur drei Grade; die Tempelarbeiten hörten also mit der Beförderung des Gesellen zum Meister auf. In den Logen höherer Grade aber waren Tempel des 4. und 5. Grades errichtet; der Joseph



Aufnahmen aus dem "Gang der verlorenen Schritte" in der Loge Nordhaufen

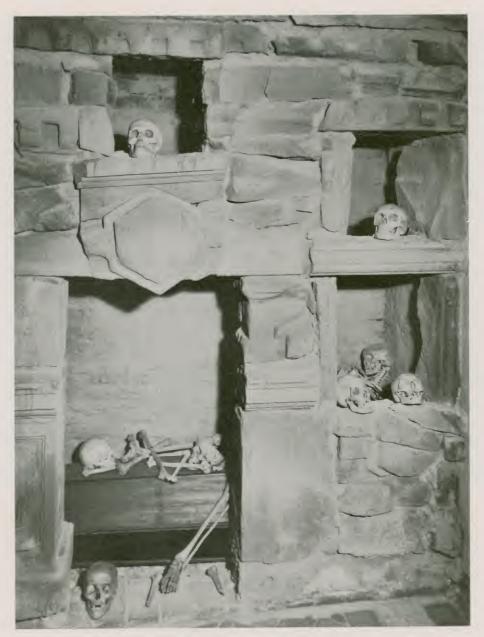

Beinfammer im "dunften Gang" des Nürnberger Mufeums

bestehenden sogenannten "Inneren Oriente" die Aufgabe, burch geeignete Unterweisung die Entstehung und ge= schichtliche Entwidlung der Freimaurerei, besonders aber aller Großlogenspsteme alter und neuer Zeit unter ihren Mitgliedern zu verbreiten, insbesondere aber soll in ihren "Arbeiten" das Wesen des Bundes gegenüber allen anberen ethischen und religiösen Gesellschaften flargestellt und alles ferngehalten werden, was dem innerften 28 e sen der Freimaurerei fremd wäre. Auch für diese Arbeiten sind eigene Tempel vorhanden gewesen. Auffallend ift hier das Hervortreten der Farben Schwarz-Rot-Gold und die Verwendung der driftlichen Sinnbilder in Berbindung mit rein Rultgegenständen wie Bundeslade, Opferstein, Cherubime, Schaubrote, vor allem aber des geschriebenen Wortes "Jehovah", des sogenannten unaussprechlichen Namens Gottes; baber findet man in den Ritualbüchern der Logen statt Gott "ein beiliges Wort" oder "Allmächtiger Baumeister aller Welten".

#### Die Freimaurerei in Nürnberg

Fünf Kauf= und Handelsherren waren es, die, aus Frankreich zurückgekehrt, wo sie als Freimaurer in verschiedenen Logen aufgenommen worden waren, im Jahre 1761 die erste Loge in Nürnberg gründeten. Bier Brüber mußten neu geweiht werden, damit die zur Grünbung einer Loge notwendige Jahl 9 erreicht wurde. Die Loge schloß sich der Frankfurter Loge "Jur Einigkeit" an, sie bekam selbst den gleichen Namen. In dem "Konstitutions=(Gründungs=)Patent" heißt es: "Allen Ehrwürdigen, Würdigen und Lieben Brüdern der geheiligten Kunst der Freimaurerei auf der ganzen Obersläche der Erde unsern Gruß durch 3×3 und Heil, Wohlergehen und Wohlgewogenheit. Der große Baumeister der Erde ergieße seinen Segen über diese neue Pflanzschule der Königlichen Kunst und erhalte sie durch Weisheit, Schön= heit und Stärfe!"

Die Loge tagte damals im Gasthaus "Zum roten

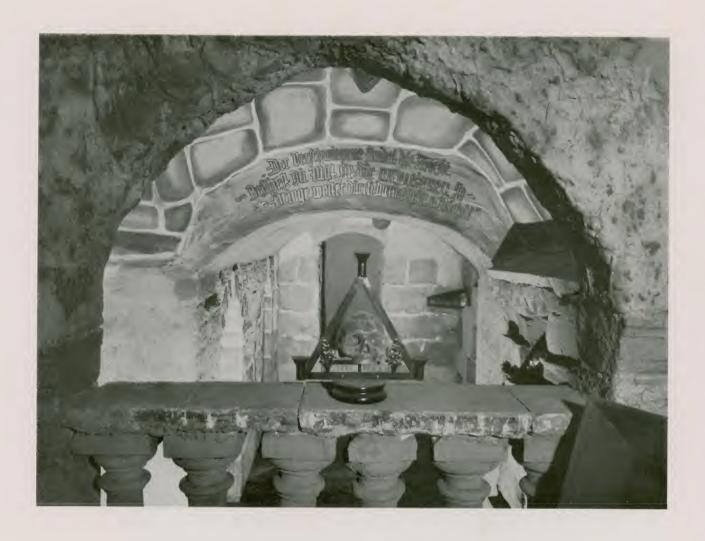

#### § 3.

Der Johannis-Meistersaal bleibt in der gewöhnlichen Ordnung, ist aber aslein durch die Lichter auf dem Altar erlenchtet. Auf ihm befinden sich Winkelmaß und Zirkel, die Bibel, aufgeschlagen bei dem Ansang des Evangeliums Johannis, eine angezündete Leuchte und eine Glocke. Die Arbeitstasel wird nicht aufgelegt.

#### \$ 4.

Die zur Andreas-Loge führende dunkle Halle soll die Gestalt eines langen Ganges haben; sie ist in schwarzem Farbenton gehalten und nicht erleuchtet. Auf dem Fußboden liegen Stelette und umhergestreute Totengebeine; auch können Teile von Särgen sichtbar werden. In dem Gang steht ein Sarg, auf dem sich an der Stelle, wo sonst die dreieckige silberne Platte besestigt ist, eine kleine runde silberne brennende Lampe befindet. Bor ihr liegt der Akazienzweig. In einiger Entfernung vor dem Sarge besindet sich solgende Inschrift:

"Der Verschwiegene findet die Afazie. Besiteft Du Mut, fie Dir an-



Wandbild im Tempel der ehemaligen Nurnberger Logen. Linfe oben der Meifter, Der dem "fichtsuchenden" Banderer den Beg gur Freimaurerei weift rechte oben der Lehrling und Gefelle, Die am "rauhen Stein" arbeiten. Die finnbildliche Geftalt ber Freimaurerei in der Mitte des Bildes trägt in der rechten Sand Das "Licht der Erfenntnis"; in der Linten halt fie die "weltumfpannende Bruderfette"

Rog". Der erfte Meifter vom Stuhl eröffnete bie erfte Logensitzung "mit einer ebenso wohlgesetzten wie beweglichen Rede, daß es Pflicht der Maurerei sei, allen benen die Schuppen von den Augen zu nehmen, welche verächt= lich auf die Freimaurerei bliden, dieselbe auf unerlaubte Urt nachahmen, die Loge für eine Berbindung schlechter Leute ober für den Ort zur Anspinnung gefährlicher Unternehmungen halten." Man erfennt hieraus, daß man schon damals der Freimaurerei in weiten Rreisen miß= trauend gegenüberstand.

Borübergebend mußte schon 1769 die Tätigkeit der Loge wegen innerer Zwiftigkeiten eingestellt werden, bis fie auf dem Landgut in Schniegling einige Jahre später

wieder aufgemacht wurde.

Die Loge erhielt damals den Namen "Josef zur Einig= feit" zu Ehren des römisch=beutschen Raisers Josef II., von dem die Brüder glaubten, er gehöre der Freimaurerei an. Dabei war der Raiser niemals Freimaurer gewesen!

Als im Jahre 1792 Ansbach und Banreuth an Preu-Ben kamen und die Französische Revolution auch für Mürn= berg den Berluft der freien Reichsstadt befürchten ließ, da banaten auch die Nürnberger Freimaurer um den Fortbestand ihrer Loge, um so mehr, als bann 1806 Nürnberg freiwillig an Bapern überging, wo die Freimaurerei verboten war! Man hatte sich deswegen vorher noch schnell an die Frankfurter Mutterloge angeschlossen zusammen mit der anderen Loge in Nürnberg "Zu den drei Pfeilen", weil die Brüder glaubten, daß die baperi= schen Behörden mehr Nachsicht zeigten, wenn sie feiner preußischen Großloge mehr angehörten.

Um 12. Juli 1806 wurde Rürnberg an Bayern übergeben. Der Weiterarbeit in den Logen wurde fein Sindernis entgegengelegt, aber alle Staatsbiener, "Quiefzenten, Geiftliche und Schullehrer" mußten aus den Logen aus= treten. Dadurch ging die Zahl ber Brüber auf 35 her= unter, so daß der Beftand der Loge ftart gefährdet wurde.

Neue Schwierigkeiten tauchten jetzt auf, als die Frage erhoben wurde, ob man in die Logen aufnehmen burfe. Bei einer Meisterabstimmung sprachen sich bamals 14 Meister für bie Aufnahme aus, 7 bagegen. Man einigte sich, bie dunächst wenigstens als sogenannte "besuchende Brüder" zuzulassen. Als aber 1848 bie Erlanger Loge als erfte in Bapern zwei , gerechte Brüder aufgenommen hatte, zögerten auch die als voll= beiden Nürnberger Logen nicht weiter, wertige Brüder in die Logen aufzunehmen.

Im Jahre 1886 haben die Logen "Josef zur Einigkeit" und "Zu den drei Pfeilen" ein prächtiges Logengebäude auf der Hallerwiese um den Preis von 144 000 Mark erstanden. Die Freimaurerei in Rurnberg wuchs mit der Zunahme der Mitglieder der liberalistischen und demokra-

tischen Parteien.

Der Weltfrieg hat den Logen feinen Abbruch getan; im Gegenteil ftieg die Zahl der Mitglieder gerade nach dem Krieg sehr. Freimaurerähnliche Einrichtungen, wie der Druiden=Orden und die Odd=Fellow-Maurerei, famen hinzu, fo daß die Stadt Rurnberg vor der Machtubernahme über 1400 Freimaurer zählte!

Das Logengebäude, das früher von den Borübergeben= den mit eigenen Gefühlen betrachtet wurde, ift heute allen Volksgenossen als Logenmuseum zugänglich. Über 50 000 Besucher konnte das Museum seit der Eröffnung zum Reichsparteitag 1938 in wenigen Wochen empfangen, ein Beweis, wie groß der Bunsch nach Aufflärung ift, nach=



Aufblic auf den Altar des 4. Grades. Das icharf geschliffene Andreasbeil liegt auf der Bibel, die nach ider Borschrift des Ritualbuches aufgeschlagen ift beim 4. Kapitel Bers 22 des Johannes-Evangesiums: "Ihr wisset nicht, was Ihr anbetet. Wir aber wiffen, was wir anbeten, denn das Heil sommt von den Juden".



Ein wertvoller Meisterhammer, wie er bei feierlichen Antaffen Logenbrüdern als Ehrengabe von der Loge geschenkt wurde.



Ein Tempelritter im Tempel des T. Grades der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Um Rran bas Sinnbild ber Augerstehung des Tempelrittertums in der Freimaurerei der Schwedischen Lehrart

dem gerade in letter Zeit auch andere Länder und deren Regierungen die Freimaurerei verboten und deren Tempel geschlossen haben.

So tut sich bei dem Besuch und der Betrachtung des Logenmuseums vor unseren Augen ein Abgrund auf, wie er tieser nicht mehr gedacht werden fann, und wie fein Unwissender es vermutet oder auch nur geahnt hätte. Geht der Besucher dann durch die einzelnen jogenannten Tempel, dann mertt er erft, wie falt die Luft ift, die ihn aus einer völlig fremden und leeren Umgebung anweht, wie finster das Dunkel in den Räumen, in die nie das göttliche Licht der Sonne dringt. Nur fünstliches Licht umgab einmal den "Lichtsuchenden", der da glaubte einzutreten in einen Tempel des Lichtes, der Wahrheit und der Treue, wie man ihm vor der Aufnahme erzählt hatte. Als Bruder wurde er aufgenommen, Brüderlichkeit wurde gepredigt, ftundlich, täglich — bis zur Weltverbruderung; die Er= ziehung war verschieden in der Schärfe der Ausdrucks= weise; als höchstes Gut wird ihm das Vaterland dargestellt, barüber hinaus aber die Weltverbrüderung für

notwendig erachtet! Dunkle Räume mit Skeletten, Teile von Särgen und Menschenknochen umfangen den Besucher; er wird verwirrt.

Das neue Reich — Großbeutschland — ist fertig ge= worden mit der Freimaurerei. Etwa 100 000 Brüder hat die Weltfreimaurerei dadurch verloren. Und doch ist das nichts, wenn man bedenkt, daß etwa 4 Millionen Brüder heute noch in den führenden Stellen der Politit, der Wirtschaft und der menschlichen Gesellschaft Nationen und Bölfer zersetzen und gegen die "autoritären" Staaten begen und arbeiten. Der Geist der Freimaurerei lebt noch. In der Geschichte hat sich gezeigt, daß die Freimaurerei in allen Ländern, wo auch immer sie einmal verboten war. unterirdisch und getarnt weitergelebt hat. Es ist daher die Pflicht eines jeden Volksgenossen, mit wachsamen Augen überall darauf zu achten, daß nicht wieder dieser dunkle Geift der Vernichtung aufersteht aus der schwarzen Grabfammer des unterirdischen Ganges einer geheimen oder getarnten Freimaurerei.



Das Bild des ehemaligen Reichsaußenministers Dr. Gustav Stresemann auf einer Zahresbeitrags-Marke der Internationalen Freimaurer-Liga

## Internationales Geheimwerk

für Brüder, welche in fremden Ländern Logen des V. A. O. D. besuchen.

Eintrittszeichen:

B2R 7 \$ + M 6 || 6 R L2B H8BG.

Passwort:

Internationales Passwort.

Begrüssungszeichen in der offenen Loge:

Der besuchende Br. geht in die Mitte des Saales, das Gesicht dem E. E. zugewandt, legt L 2 B G B § ‡ H B ‡ 6 R L 6 8 N L 6 7 ‡ B G D (erste Bewegung des Zeichens eines Ovaten) und spricht: ¬w. E. E.!«, wendet sich, gibt dasselbe Zeichen dem U. E. und spricht: ¬w. U. E.!«

Erkennungszeichen auf öffentlichen Plätzen, ausser druidischen Emblemen:

L 6 8 3 B R, D B 2 || B N 2 R || B G ?
3 2 H H B M N 2 R || B G der rechten Hand geschlossen in die Höhe halten. (1).

Antwort:

Dieselben offen in die Höhe halten. (\I/).

- 6 -

Herrlich erklingt alsdann von Br. Pastor von der Loge "Zur Wahrheit und Freundschaft" in Heidelberg vorgetragen "Wotans Abschied."

Ergriffen lauschen die Brüder dem Gesange.

Nunmehr ergreift der Redner Br. Josky das Wort zu seiner Festzeichunng "Siegesfeier", die demnächst zum Abdruck gelangt.

In fesselndem Vortrag versteht es der Bruder Redner die Brüder in neue Gedankenreihen zu führen, in neue Gedanken über die Maurerei vor dem Kriege, während des Krieges und nach dem Kriege.

Den inhaltsreichen Worten reiht sich der "Faustmarsch", vorgetragen von Br. Frank, au.

Den Jahresbericht erstattet, hieran anschließend, alsdann Br. Weingärtner. Demselben ist zu entnehmen, daß die Feldloge z. Zt. 51 Brüder zählt, davon gehören an: 19 Brüder der Großloge "Zur Sonne."

13 " " "Zu den 3 Weltkugeln,"

6 " " Eklektischer Bund", Frankfurt a. M.,

5 .. . Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland,

4 ... Großen Loge von Preußen genannt "Zur Freundschaft" in Berlin,

2 , Großen Loge in Hamburg.

1 , dem Großorient in Belgien. der unabhängigen Loge in Gera

Neben den Arbeiten im Tempel finden regelmäßig Donnerstag abends Brüder-Zusammenkünfte statt. Anfragen aus Brüder-Kreisen wegen Auskünfte über Gräber gefallener Angehörigen, über deutsches Eigentum, über Ratschläge zur Sicherung deutschen Eigentums u. s. w. werden nebenhergeliend, soweit die Möglichkeit gegeben ist, mit besorgt.

An die Brüder der Feldloge in den vordersten Linien werden regelmäßig maurerische Schriften gesandt.

Geheimschrift der Druiden

Eine Geite des Jahresberichts einer Feldloge

## »DAS BAYERLAND«

Erscheint Mitte und Ende jedes Monats / Einzelheft 90 Pf. (postfrei 1.05 M.) / Bezugspreis: Vierteljährlich 4.40 M. (60 Pi. Bestellgeld) / Bestellungen bei der Post und jeder Buchhandlung / Bezugspreis bei Zusendung vom Verlag unter Schutzumschlag: Für Deutschland, Danzig, und die zu ermäßigten Auslandsgebühren zugelassenen Länder jährlich 21.20 M., halbjährlich 10.60 M., vierteljährlich 5.30 M., für das übrige Ausland jährlich 23.40 M., halbjährlich 11.70 M., vierteljährlich 5.85 M.

Nachdruck des Inhalts ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht gestattet / Unaufgefordert eingesandten Beiträgen ist das Briefgeld beizufügen / Alle Mitarbeiter werden gebeten, unnötige Fremdwörter zu vermeiden, unsere reiche deutsche Sprache bietet Ausdrucksmöglichkeiten genug / Notwendige Kürzungen und Anderungen der angenommenen Arbeiten behält sich die Schriftleitung vor.

Für den Gesamtinhalt verantwortlich Ludwig Deubner, München.

## BAYERLAND = VERLAG, MÜNCHEN 13, BARERSTRASSE 54

Fernruf: Nr. 20300 (63) / Postscheckkonto: München Nr. 2391

## Die Freimaurerei im spanischen Bruderfriea

Die die Freimaurerei sich bemüht hat, in den Friedensdiktaten der Pariser Bororte ihre Kriegsziese durchzuseihen, so schaltet sie sich 20 Jahre später zugunsten der spanischen Bolschewisten in den Bürgerkrieg ein. Die beiden spanischen Großlogen und die internationale freimaurerische Dachorganisation Association Maconnique Internationale freimaurerische Dachorganisation Association Maconnique Internationale freimaurerischen nationale — A.M.I. (Internationale Freimaurer-Bereinigung) bekennen sich politisch und weltanschalts zum roten Spanien. Sie seizen sich dassür ein, damit die westlichen liberalen Demofratien die Oberhand behalten über den Bersuch des spanischen Bolkes, sich von allen überstaatlichen Krästen zu bekreien. Die gesante Weltsreimaurerei wird ausgesordert, die Roten in ihrem Kamps zu unterstützen, um die "großen" Gedanken der "Humanität" und Menschenrechte zu retten. In dem französsischen der "Humanität" und Menschenrechte zu retten. In dem französsischen Freiheiten und den demofratischen Freiheiten und den demofratischen Fortschritt seltgelegt. Es wird sür die Volksfront geworben, um damit die rosspanische Regierung zu verteidigen. Da deist es u. a.: "Zahlreiche Maurer sind an die Spitze wichtiger Dienstellen gesetzt worden mit dem Ausstrage, den normalen Absauf des össentlichen Ledens zu sichern. Sie entwickeln dort den pflichtbewußtesten Diensteiser. Die spanischen Kreimaurer erfüllen individuell ihre Bürgerpsslicht, oss sons den Vereilemitteilungen siest man das Kreimaurer als Sührer

pflicht, oft sogar unter persönlicher Lebensgesahr, um die Freiheit und die Demokratie zu verteidigen."
In den Pressemitteilungen liest man, daß Freimaurer als Führer rotspanischer Arbeiterspndikate eingesetzt sind, wie man arbeitet, um alle Demokratien zu einer Einheitsstront zusammenzuschließen. Es heißt dann: "Als die Revolte ausbrach, wußten die spanischen Freimaurer nicht, welches Schicksal den Logen bereitet werden würde, denn wenn auch die Freimaurerei eine gewisse Jahl von Anhängern unter den Führern der Syndikate sowie innerhalb der republikanischen Regierung und der katalanischen Generalität zählte, so konnte sie doch nicht voraussehen, welche Haltung die Masse einnehmen würde. Wenn die Freimaurerei als solche auch keinen Anteil am Bürgerkrieg genommen hat, so sind es doch zahlreiche Maurer, die sich zur Berteidigung ihres Ibeals in diesem schreichen Kampse ausopsern. Das spanische Bolk ist ent-

schlossen, sich lieber vernichten zu lassen als zuzusehen, wie sich die saschistische Hoden vernichtet; es zählt auf die europäischen Demokratien, daß diese die notwendigen Austrengungen machen, es zu unterstüßen, denn seine Niederlage würde für alle Demokratien gesährlich sein. Die spanischen Brüder geben das Notzeichen an alle ihre Brüder. Sie erbitten ihre Hispen, den sie zugunsten der Freiheit und der Manpf hervorgehen, den sie zugunsten der Freiheit und der Menschenrechte unterstüßen. Indem die Weltsreinnaurerei zum Triumph der Freiheit in Spanien beiträgt sichert sich die Freingaurerei in eller der Freiheit in Spanien beiträgt, sichert sich die Freimaurerei in allen

Ländern ihre Zukunst."
Der Aufruf zum Kampf lautet dann: "Die Freimaurerei muß über die Schrecken der Schlachten erhaben sein. Indessen die Freimaurer reihen sich persönlich unter diesenigen ein, die die wesentlichen Prinzipien

reihen sich persönlich unter diesenigen ein, die die wesentlichen Prinzipien retten wollen, weil man als Grundlage der Zivilisation sindet: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität! Denkt daran, was sich mit den spanischen Brüdern ereignen würde, wenn die Reaktion triumphiert! Die Nepublik und die Demokratie sind in Gesahr. Ihre Niederlage in Spanien wird die Sicherheit der anderen freien Völker ernstlich aufs Spiel sehen: Rettet Eure spanischen Brüder, um Euch selbst zu retten!"

Es ist aber nicht bei den Aufrusen geblieden, sondern diese Notzeichen der Weltzeimaurerei wurden brüderlich in aller Welt aufgenommen. Die gesbliche Silse tschechischer, schweizerischer, französischer und anderer Brüder äußerte sich darin, daß von den verschiedenen Großlogen angekündig wird, es sein beträchtliche Summen gesammelt, die nach Spanien geschick werden. Die Schweizer Großloge schreibt: "Auf Grund einer Rückprache unseres Großschaßmeisters mit der Abteilung sür Auswärtiges des politischen Departements in Bern wurde das Geld an den Freundschaftsbürgen der "Alspina", Bruder Louis Gertsch in Barecelona, durch Bermittlung des schweizerischen Konsuls daselbst überwiesen. wiesen.

Wie aus diesen wenigen Beispielen ersichtlich ist, beteiligt sich bie Freimaurerei in den verschiedensten Formen, um politischen Einfluß zu bekommen. Kriegsbege und Greuelpropaganda haben ihren Ursprung in ben Rreisen ber Bruder Freimaurer, Die fich mit allen Mitteln fur

## FREIMAURERLOGEN-MUSEUM

der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg • Hallerwiese 16

Täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnet von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 50 Rpf., Gruppen 25 Rpf., Wehrmacht, Arbeitsdienst, Schüler, HJ. und BdM. 15 Rpf.

Bei vorheriger Anmeldung finden für größere Gruppen auch außerhalb der Besuchszeit Führungen statt.

MEINE SPEZIALITÄT!

## Erstellung moderner, sanitärer Anlagen



Badezimmer in allen Größen und Austührungen, Waschtische für alle Zwecke, Spülabort-Einrichtungen, alle Systeme, solide, einwandfreie Installation durch gut geschultes Monteurpersonal gewährleistet. Beste Referenzen stehen in großer Anzahl zur Verfügung. Besuchen Sie meine Ausstellungsräume.

### Gustav Wacker, Nürnberg W

Gostenhofer Hauptstraße 57 - Ruf 6C527

Jm Winterhilfswerk schaffen wir mit Deinen Opfern die Voraussetzung, überall dort zu helfen, wo wir nach nationalsozialistischen Grundstäten dazu verpflichtet sind.



bie Durchführung ihrer Ziele einsehen. Sie versuchen die Weltössentlichsteit durch ihre umfassenden Organisationen mit Hisse der vielen Mittelssmänner zu beeinstussen und Stimmung zu machen gegen jede Weltsanschauung, die nicht in den Rahmen des freimaurerischen Weltbildes hineinpast, d. h., die antijüdisch ist und sich auf völksschen Kräfte stüßt. Dr. Helmut Knoch en

### Die tschechische Gefahr

Gibt es die denn noch? möchte wohl mancher fragen und vielleicht gar glauben, daß das Buch, das kürzlich unter diesem Titel im Münchner Verlag J. F. Lehmann erschien\*), durch die Ereignisse der letzten Wochen überholt sei und eigentlich keine Verechtigung mehr habe. Aber das wäre ein großer Irrtum, denn ich wage zu behaupten, daß neun Zehntel unseres Volkes nicht wissen, wie riesengroß diese Geschrdreißig Jahre lang gleich einer unheilvollen Gewitterwolke drohend über uns gehangen hat, und wie sie nur von dem internationalen Freimaurertum berausbeschworen wurde. Wohl mag es heute scheinen, daß diese Geschr seizt beseitigt sei und die Ischechen immer mehr erkennen werden, wie sie durch die Machenschaften von Hochgrads-Brüdern sur denn volles Jahrbundert hier ausgestreut und gepflegt wurde, wird auch seit, nachdem sich das Unwetter verzogen hat, noch wuchern und vielleicht allerlei gistiges Unkraut treiben. Der Haß, der hier mit den übelsten Mitteln gegen die Habsburger Monarchie und gegen alles Deutschtum planmäßig gezüchtet wurde und solch namenlose Not über Millionen von Menschen gebracht hat, wird sich nicht so dalverslüchten und das gute Einvernehmen und freundnachbarliche Zusammenleben zwischen Deutschen noch lange erschweren.

Niemand kann sagen, ob die Männer, die jest für die Geschick des kichechischen Bolkes verantwortlich sind, sich aus den Fängen der internationalen Brandstister so völlig werden sösen können, daß diese Gesahr mit den Jahren wirklich verschwinden wird. Deshald möchte ich allen, die unser heft über das Nürnberger Freimaurer-Logen-museum anregt, sich weiter mit diesen Dingen zu beschäftigen, um einen tieseren Einblick in das gemeingesährliche Treiben der Hochgraddbrüder zu gewinnen, gerade dieses Buch besonders empschlen, in dem Paul Siedertz nur die Tatsachen und Quellen sprechen läßt und um so eindrichte dartut, wie alles Unheil nur von den Freimaurern fam. Ich möchte es aber auch allen ehemaligen Freimaurern empsehlen, die im guten Glauben, edeln und gemeinnüßigen Ziesen zu dienen, siich der Breimaurerei anschlossen und gemeinnüßigen Ziesen zu dienen, siich der Breimaurerei anschlossen ausgenüßt und misseitet wurden, von denen sie ebensowenig wußten, wie von ihrem überstaatlichen Treiben. Bohl ist solche Auftlärung nicht angenehm, im Gegenteil beschämend, ja verbitternd und ost genug erschüsternd, aber sie ist notwendig, denn die unsichtbaren Feinde, deren Schleichwege man nicht fennt, sind die geschtzichsten, während man mit einem klar erkannten Gegner seichtere sent, wit seinen Feststellungen dies zur ersten Besiedlung

Sieberth geht mit seinen Feststellungen bis zur ersten Besiedlung Böhmens und Mährens durch die Kelten zurück und zeigt in der geschichtlichen Entwicklung, wie im 6. Jahrhundert die slawische Jusuanderung beginnt, wie ein Franke Namens Samo der erste König der Tschechen wurde und Böhmen und Mähren seit 950 immer Lehen des Reiches waren. Er weist nach, daß Prag eine urdeutsche Stadt ist, geht auf die Gründung der Universität durch Kaiser Karl IV. im Jahre 1368 ein und schiedert, wie schon am 31. Oktober 1413 ein königliches Dekret die Deutschen in Prag selhst rechtlos machte und die Hustrottung aller Deutschen, wurde mit undeschreiblicher Grausamkeit versolgt, aber genau so, wie damals die tschechsschen, als Kaiser Ferdinand II. nach der Schlacht am Weißen Berge mit unerbittlicher Harte eine neue Ordnung schuf, die Ischechssche Workerschaft restlos beseitigte und Böhmen wie Mähren als Erblande mit dem Hause Habsburg vereinigte.

wie Mähren als Erblande mit dem Hause Habsburg vereinigte.

Mit den Ansägnen des Panslawismus in der napoleonischen Zeit beginnt dann der tscheckliche Kampf unter Rußlands Schutz, und sehr bald bemächtigten sich auch die Freimaurer dieser Bewegung als Mittel zur Zermürbung der mitteleuropässchen Monarchien, in denen sie ein Hause dischen Zuse sie den siche dichen Zuse sie den siche dichen Zuse sie den siche dichen Zuse sie den siche dischen Zuse sie den sichen Susisschen sie den sichen Zuse sie den sichen sich der Halten gegen alles Ocussche und den dadurch herausbesssche Freimaurer-Kongreß in Genf 1867 sür die Tschecken eintrat und ihnen alle Hilse versprach, wie es sichon 1892 unter Logenschutz zur französsisch zichechsischen Verdrung kam, wie es nach dem Freimaurer-Kongreß Paris 1900 den Hochgradmaurerm in den leistenden Stessen gelang, im Iahre der Erneuerung des Vreibundsvertrages (1902) mit Frankreich ein Geheimabtommen zu schließen, "nicht an einem Kriege gegen Frankreich teilzunehmen, wenn Veutschalen vor dem Welfsteig wird von Paul Siedert hier quellenmäßig ausgedeckt.

<sup>\*)</sup> Die tich echische Gefahr. Feststellungen von Paul Sieberg. J. F. Lehmanns Berlag, München. Leinenband RM. 4.80.

Sanz offen aber wurde die Zertrümmerung Öfterreich-Ungarns erst vorbereitet, als die Freimaurer Thomas Masaryt und Sduard Benesch als Borkämpser sür die "unterdrückten Nationen" austraten. Masaryt, dem die Logen schon in den siedziger Iahren die akademische Lausbahn ermöglicht und den Weg in die Sjentlichkeit geednet hatten, und Benesch, der schon 1905 mit einem Stipendium der "Alliance Française" nach Paris ging und hier zu einem rückschen und haßerschllten Feind alles Deutschen erzogen wurde. Gleich nach Ausbruch des Weltkriegs verössentlichte er in Paris seine Schrist "Detruisez l'Autriche-Hongrie!" (Vernichtet Ssterreich-Ungarn!) und ließ sie durch die Logen in der ganzen Welt verbreiten. Sein Weg zum Ersolg ging dann weiter über die französsischen, durch wissenlogen, die ihm während des ganzen Weltkrieges halsen, durch wissentliche und gewollte Iresüherung die besteundeten Staatsmänner auf ihren Weg zu senken und einen Kriedensschluß vor Erreichung ihrer Kriegsziele mit allen Mitteln zu verhindern.

Nicht nur Masarpt, auch Benesch hat sich in seinen Rechenschaftsberichten wiederholt gerühmt, daß die Freimaurerpropaganda wohl den Krieg verlängert, dasür aber auch den vollen "Ersolg", die Bernichtung Deutschlands und Österreichs und den vollen "Ersolg", die Bernichtung Deutschlands und Österreichs und den Vollen "Ersolg", die Bernichtung bei tscheißten Mepublit gesichert hätte. Man muß es in dem Buche selbst sesen, mit welcher unvorstellbaren Grausamkeit und mit welch sieberhafter Urbeit diese deie den Hochgradsfreimaurer auch die von Frankreich und England unternommenen Friedensversuche immer wieder zu hintertreiben wusten und Millionen von Frontkämpsern aller Völker ihren dunklen Zielen opsereten. Man muß es selbst lesen, wie gerade die Freimaurer den Landesverrat durch die Zersesung des Heerse so vorzubereiten wußten, daß ganze tscheiche Regimenter überliesen, und die treu zu ihrer Fahne stehenden Truppenverbände dadurch in namenlose Not brachten.

Ju bem Berrat im Krieg kam ber Berrat am Frieden, die Unterbrückung der Wahrheit und die Gier, mit Gewalt so viel an Grund und Boden zu errassen, als sich aus den zusammenbrechenden Kaiserreichen herausreisen sies. Es ist erschütternd zu lesen, wie in Paris Freimaurer mit Diplomaten, die größtenteils auch Logenbrüder waren, die tschechsschen Grenzen aus einem Wust von Lügen aushandelten, wie sich selbst das Schickal des Egerlandes gegen den ansänglichen Widerstand der Amerikaner durch den Oruck Frankreichs "in ein paar Sekunden" entschied und in Mitteleuropa ein Unruheherd geschafsen wurde, der die Welt zwanzig Jahre lang nicht zur Ruhe kommen ließ.

Bohl ist er durch die große Tat des Führers seht verschwunden und die tschechische Gesahr vorerst gebannt. Aber unter anderem Namen wird sie wieder vor uns stehen, wenn die internationalen Freimaurer, die seht in der ganzen Welt gegen den Faschismus wühlen, ihre Stunde gekommen glauben. Deshald sollten alle Schristen, die über ihr unheils volles Treiben auftlären, überall gelesen werden.

## Die Freimaurerei

Much auf biefes Buch\*) möchte ich gerade an diefer Stelle nachbrudlich hinweisen, weil es sachlich und gründlich über alles aufflärt, was man von dem Ursprung der Freimaurerei, ihrem Zusammenhang mit dem Orden der Tempelherren und den mittelalterlichen Bauhütten, von ihrer Entwidlung, Erkennungszeichen und Symbolen, vor allem auch über die Borherrschaft der in ben Logen und die Beherrschung der europäischen Bölter burch die überstaatliche Freimaurerei und ihre Stellung in der heutigen Welt wissen mochte. Der Berfasser greift hierbei stets auf die Quellen, freimaurerische Schriften und Urtunden, zurud und geht hierbei so weit, daß er für den oft abgestrit-tenen Eid, den der "Lichtsuchende" vor der Aufnahme leisten muß, zwei verschiedene deutsche Fassungen dem französischen Text gegenüberstellt und auch die Abweichungen des in manchen amerikanischen Logen ge-forderten Schwures angibt. Ebenso schilbert er die geheimnisvollen und zum Teil absichtlich abschreckenden Vorschriften, denen der Einzuweihende fich unterwerfen mußte, und deutet Ginn oder Absicht. Gleich ausführlich wird über die Beforderungen jum Gesellen und Meister und die Abonhiram-Legende, sowie über ihre Ausdeutung gesprochen. Ein eigenes Kapitel ist der "klassischen" schottischen Maurerei gewibmet, die 33 Grade hat und deren Ritus auf das von Abam Weishaupt in Bapern begründete Illuminatentum zurudgeführt wird. Dabei ift es bezeichnend, daß von der angeblich der Beredelung der Menschheit und der Pflege aller menschlichen Tugenden geweihten Freimaurer-arbeit in den höheren Graden nicht mehr die Rede ist. So wechseln nach den amtlichen Angaben die bei den einzelnen Sochgraden angegebenen Ziele: Grab 9: Rache gegen Unwiffenheit, Grab 10: Rache gegen weltlichen Despotismus, Grad 11: Rache gegen religiösen Despotismus, Grad 21: Rache gegen die Feinde des Bolfes, also immer wieder Rache neben dem unbedingten Gehorsam gegenüber unbekannten Oberen. Wie dann die won England und Frankreich her in



ist für Sie die richtige Bezugsquelle für

## Heccen- u. Knabenkleidung

Reise-, Sport- u. Berufskleidung

Große Auswahl!

Amtlich zugelassene Verkaufsstelle für , und Ausrüstungen Vornehme Maßschneiderei

Sircing Company of the Strain of the Strain



<sup>\*)</sup> Die Freimaurerei. Ihr Ursprung, ihre Geheimmisse, ihr Wirken. Bon Gregor Schwartz = Bostunitsch. 5., neu burch gesehene Auslage. Mit 81 Bilbern. Berlag Alexander Dunder, Weimar. Leinenband 4.80 RM.

## Bayerische Gypotheken- und Wechsel-Bank

Zweigniederlaffung Würnberg

Gegründet 1835

Sorgfältige Erledigung aller Bankgeschäfte



## **BAYERISCHE VEREINSBANK**

Kredit- und Hypothekenbank

MUNCHEN-NURNBERG

Niederlassungen an allen größeren Plätzen Bayerns r. d. Rh.

ihm damals mißlang, sollte dann in den Ariegsjahren 1870/71 erreicht werden, abermals vergeblich. Wessen Freimaurer sähig sind, beweist das "Urteil", das Abgeordnete französischer Logen in einer Sizung am 26. November 1870 gegen Deutschlands damalige Führer fällten: "Wilhelm und seine beiden Genossen, Vismarck und Moltke, Geißeln der Menscheit und durch ihren unersättlichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordaten, Brandstistungen und Plünderungen, stehen außerhalb des Gesehes wie drei tolle Hunde. Allen unseren Brüdern in Deutschland und in der Welt ist die Vollstreckung des gegenwärtigen Urteils aufgetragen. Für sedes der drei verurteilten reißenden Tiere (Wilhelm, Vismarck, Moltke) ist eine Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker oder ihre Erben durch sieden Zentrallogen." Und doch war auch Kaiser Wilhelm I. Freimaurer, ebenso wie der Außenminister Stresemann, der die Aufnahme Deutschlands in den von internationalen Freimaurern beherrschen Völkerbund als seinen Erfolg pries und das Reich ihrer Herrschaft preisgad. Nur wer all diese Jusammenschafe übersieht, kann so recht verstehen, warum im Dritten Reich sir die Freimaurerei kein Plat mehr ist und weshalb der Kührer so gründlich mit ihr ausgeräumt hat.



# Rosen Thal

WELTMARKE DES PORZELLANS

## Der neue Wandschmuck, das Bild auf Porzellan!

Sicherlich haben Sie jemand, dem Sie etwas Besonderes schenken wollen. Versuchen Sie es mit einem der neuen Bilder aus den Münchener Werkstätten der Rosenthal-Porzellanfabriken. Sie finden Blumenstücke, Schmetterlinge, Vögel, aber auch Landschaften und Portraits. Jedes einzelne als kleines Kunstwerk, ein von Künstlerhand geschaffenes Original von unvergänglicher Schönheit. Verlangen Sie bitte Vorlage oder Prospekte in Fachgeschäften. Auf Wunsch weisen Bezugsquellen nach ROSENTHAL-Porzellan-Abt., München, Hirschgartenallee 35/37

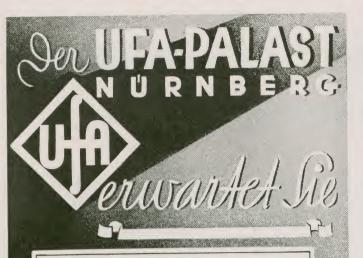

Zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt der Reichsparteitage gehört nicht zuletzt der

## UFA-PALAST

mit der berühmten

## Wurlitzer Orgel

Wenn Sie einmal nach Nürnberg kommen, versäumen Sie bitte nicht, ihn anzusehen – wir freuen uns auf Ihren Besuch!



## Das berühmte bild am Vortor der Cadolzburg

stellt das schändliche Gebaren des \_\_\_\_tums in unzweideutiger Art an den Pranger



Ŝ.

# Mit der Deutschen Reichsbahn zum Wintersport!



Blick auf Fleckl

K. Ellinger, Nürnberg

## Ab Januar voraussichtlich wieder billige Verwaltungssonderzüge mit 60% Fahrpreisermäßigung

Nach dem Fichtelgebirge, in den Oberpfälzer Wald, in den Bayerischen Wald, in das Sudetenland, nach dem Allgäu und den Bayerischen Alpen, nach Vorarlberg, Tirol und Kärnten

Sonderanzeigen durch Presse und Aushänge

REICHSBAHNDIREKTION NURNBERG



## BAYERISCHE STAATSBANK

München, Promenadestraße 1

Gegründet 1780

Niederlassungen an allen größeren Plätzen Bayerns, in Nürnberg, Bankgasse 9

### Die Freimaurerloge in Erlangen

Die Erlanger Freimaurerloge war lange Jahre als einzige zu besichtigende Loge bahnbrechend im Auftlärungskampfe gegen die Welts

sichtigende Loge bahnbrechend im Auftlärungskampse gegen die Weltsteimaurerei. Eine halbe Million Volksgenossen und mit ihnen Tausendvo von Ausländern haben Erlangen in den Jahren 1933 dis 1938 ausgesucht, einzig zu dem Zwecke, die Loge zu besichtigen. Was nirgendwo auf der ganzen Welt zu sehen war, bot ihnen die fränkische Universitätsstadt Erlangen: eine Freimaurerloge in ihren ursprünglichen Justand. Denn es war Erlangen als einziger deutscher Stadt gelungen, unmittelbar nach der nationalsozialistischen Revolution das Haus der Loge "Lidandn zu den 3 Cedern", in welchem auch die Loge "Germania zur deutschen Treue" untergedracht war, durch einen Seiner war, den kleinsten Gegenstand der Einrichtung, der reichhaltigen Visierers oder des Archivs zu beseitigen. "Lidandn zu den 3 Eedern" Bücherei ober des Archivs zu beseitigen. "Libanon zu den 3 Cedern" im Orient Erlangen, wie es in freimaurerischer Sprache heißt, gehörte der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes in Frank-furt am Main an, während die "Germania zur deutschen Treue" Mitglied der Großloge "Zur Sonne" in Bayreuth war. Alufklärung über Wesen und Wirken der Welkfreimaurerei und ihre

Auftlärung über Wesen und Wirfen der Weltsreimaurerei und ihre Bindungen an das internationale entum in die breitesten Schichten unseres ganzen Bolkes zu tragen — das war die Parole. Und es dauerte noch nicht anderthalb Jahre, da sprach bereits ganz Deutschald von der Erlanger Loge. Wer sich überhaupt mit dem Kampse des erwachten Deutschland gegen die überstaatlichen Mächte ernsthaft des faßte, der stieß zwangsläusig auf die Arbeit, die von Erlangen ausgehend über die Grenzen Deutschlands hinaus in die ganze Welt drang. Eine lange Neihe sührender Persönlichteiten in Partei und Etaat, die ältesten Kämpser der nationalsozialistischen Bewegung, destangte Männer, die seit Kahren und Kahrzehnten in Wart und Schrift fannte Männer, die seit Jahren und Jahrzehnten in Wort und Schrist gegen die Freimaurerei angekämpst hatten — sie alle sind im Gäste-buch der Erlanger Loge verewigt. Tausende von Auslandsdeutschen haben die Kongresse der Auslandsorganisation der in Ersangen dazu benützt, um hier in der Loge das Rustzeug zu vervoll-fommnen, das sie benötigten, um noch die letzten abseitsstehenden Volksgenossen außerhalb der Grenzen des Reiches einzuspannen in den Vollsgenossen außerhald der Grenzen des Reiches einzuspannen in den Kampf des neuen Deukschland. Ja, aus allen Ländern in Europa und Kdersee kamen Männer, die in ihren eigenen Bölkern seit Jahren einen scheindar aussichtslosen Kampf sührten gegen die Freimaurerei. Aus Paris und London, aus Neuport und Kapstadt, aus Hongkong und Los Angeles, aus Suradaya und Sidney kamen sie und sanden den Weg in die fränkische Universitätsstadt vor Nürnbergs Toren, und auch ihnen bot die Erlanger Loge Neues und Wissenswertes in Fülle!

Bezeichnend für den Ruf, den sich die Erlanger Loge in kurzer Zeit zu erringen wußte, bleibt die Tatsache, daß rund 3000 Bolksgenossen aus der deutschen Oftmark und doppelt so viele aus dem beutschen Subetenland sich hier Auftsärung holten und in ihre gefnechtete Seimat ceistige Wassen mit fortnahmen, die letten Endes auch mit eingesetzt wurden jum Sturze des Römlings Schuschnigg und des Hochgrad-

bruders Beneich.

Die "großen Tage" für Erlangen waren naturgemäß die alljähr-lichen Reichsparteitage ber nationalsozialistischen Bewegung in Nürn-

lichen Reichsparteitaae ber nationalspialistischen Bewegung in Nürnberg. Tausende von Reichsparteitagsgästen besuchten an manchen Tagen das nahegelegene Erlangen und besichtigten die Loge. Eine immer nachdrüstlichere Werbung in ganz Deutschland, verdunden mit einer eindringlichen Weiterempsehlung von Mund zu Mund vermehrte die riesigen Besucherzisser mit sedem Jahr.

Eine kleine Universitätsstadt von 32 000 Einwohnern und eine halbe Million Besucher in füns Johren — das spricht für sich! Der zähen und unablässigen Arbeit der Erlanger Loge ist es gelungen, den Kamps gegen die Freimaurerei entscheidend anzupaden und Hundertausenden von Bollsgenossen ihre Gesahr sinnfällig vor Augen zu sühren, sa in das Bewustssein einzuhämmern und so eine wertvolle Unterstützung der Ausstätzungsarbeit der nationassozialistischen Presse



Eine auf Können und Unternehmungsgeist begründete, nahezu 300 jährige Entwicklung ermöglichte die Verbreitung der

Weltmarken

## MARS TRADITION NORIS

MARS-Bleistiftfabrik

J.S.STAEDTLER, NÜRNBERG

# Belegenheitskauf

Einige durch Waffer im Einband mehr oder weniger beschädigte Ganzleinenbände des Jahrgangs 1936 unserer Zeitschrift "Das Bayerland" geben wir je nach dem Grad der Beschädigung für 10 bis 15 Mark (ftatt 21 Mart) ab. Gie konnen zu diesem ermäßigten Preis auch durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Bauerland-Verlag, München 13





Nűrnberg-A, Weinmarkt 9

Gegründet 1871

## Bayerns Postwertzeichen

3.......

1849-1920

Unier Benühung amtlider Quellen im Auftrage ber Gesellschaft zur Erforschung ber Posts
geschichte in Babern bearbeitet von

Ministerialamimann Johann Brunner

Mit 32 Bierfarbendrudiafeln / Leinenband 4.50 Mart

Auf den 32 Bilbtafeln des Bandes find rund 300 bagerifche Postwertzeichen in ihren natürslichen Farben wiedergegeben, darunter zahlreiche, fast unbefannt gebiebene und viele Probedrude von Marten, die erst nach einer Umarbeitung der ursprünglichen Entwürfe ausgeführt wurden. Der Begleittezt gibt eine Zusammenstellung asser ausgegebenen Wertszeichen und viel Wissenswertes über Gulligteitsdauer, Aussage, Wasseriehn u. a. m.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen oder unmittelbar vom

Bayerland : Berlag, München 13, Barerftrage 54

## Probehefte des "Bayerland" fostenlos durch alle Buchhandlungen oder unmittelbar vom Verlag

## **Unsere Biere sind**

als erstklassige, reine Naturerzeugnisse von erfrischendem Wohlgeschmack und hohem Nährwert

## anerkannt

Die Brauereien von Nürnberg, Fürth und Zirndorf und der einschlägigen Literatur zu leisten! Wenn 200 Jahre lang die Zersetzungsarbeit der Weltfreimaurerei nur von wenigen erkannt, aber auch von diesen niemals restlos ersorscht werden konnte, so ist es im Oritten Reiche gelungen, den Schleier der stets getarnten Macht zu zerreißen, ihr verderbliches Wesen und Treiben dem Volke aufzuzeigen und damit sur immer auszulöschen. Die großen außenpolitischen Zusammenhänge — früher so undurchsichtig — werden heute leicht erfaßt und begriffen unter dem Gesichtswinkel des Machtkampses der überstaatlichen Mächte. An dieser Ausstlätungsarbeit tatkrästig mitzewirkt und bahnbrechende Pionierarbeit geleistet zu haben — das wird das einmalige Verdienst der Erlanger Freimaurersoge bleiben.

#### Bas sind die Freimaurer und was wollen sie?

Wer auf biese Frage eine klare und alles Wesenkliche in kurzen Leitsähen zusammenfassende Antwort sucht, um sich zunächst einmal über Herkunft, Sinn, Bedeutung und Ziele der Freimaurerei zu unterrichten, dem sei Dieter Schwarz's Aufklärungsschrift "Die Freimaurerei, Weltanschauung, Organisation und Politik" empsohlen. (Zentral-Berlag der Franz Scher Nachs. G. m. b. H., Berlin, 70 Ps.) Hier wird durchaus sachlich und an Hand der Quessen und Belege dargetan, wie sich die Freimaurerei im 17. Iahrhundert aus den englischen Werklogen entwicklte, von hier nach Frankreich und später nach Deutschland kam, und wie auf dem gleichen Wege die durch die Logen zur gefährelichen Macht im wirtschaftlichen und politischen Leben wurden.

lichen Macht im wirtschaftlichen und politischen Leben wurden. Eingehend werben dann die Lehrarten und verschiedenen Grade der Organisationen, ihr internationaler Zusammenschluß, die Grundgedansten und Erziehungsarten der freimaurerischen Weltanschauung und ihre Auseinandersetzung mit anderen überstaatlichen Mächten: Kirche, tum, Marxismus, Kommunismus behandelt. Zum Schluß wird der Gegensatz zwischen Freimaurerei und Faschismus und Nationassaissmus ausgezeigt und das Rüstzeug für den Kampf gegen die Weltstreimaurerei zusammengetragen. So erfüllt die kleine Schrift aufs beste ihre Ausgabe, alle erwünschte Auskunst zu geben, ohne sich in Einzelbeiten zu verlieren.

#### Freimaurerei und emanzipation

Nur allzwost erlebt man es, daß ehemalige Freimaurer die nationale Gestinnung ihrer Logen durch den Hinweis auf hervorragende Männer des deutschen Geisteslebens zu beweisen such er verschweigen dabei aber, daß die einstigen deutschen Zogen etwas anderes waren, als sie später unter dem verderblichen Einsluß der in sie eindringenden Brüber werden mußten und geworden sind. Gerade in unseren Lagen, in denen der Befreiung unseres geistigen und kulturellen Lebens von den üblen Einslüssen der kunns nun auch die planmäßige Entwieders Wirschaftsledens solgt, liegt es nahe, zu fragen, wie überhaupt zu dieser beberrschwen Etellung in Deutschloft darauf hingewiesen, wie es den Auflässen diese Heste ist wiederholt darauf hingewiesen, wie es den Auerst in England gelang, sich von den ihrem Bemühen um Ansehen und Stellung wohlbedacht auferlegten Fessen und sich damit den Weg in das politische Leben zu össen, das diesen der Kreimaurerlagen durchzuleßen und sich damit den Weg in das politische Leben zu össen, das diese hat, und der zie im Nahmen der Ausstellung "Der ewige beuer in München gehaltener Bortrag zugrunde liegt, ist nun aussübrlich ausgezigt wie die Zestzung der europäsischen Bester und Staaten durch das unn nicht nur von england ausging, sondern von dort auch planmäßig gesördert wurde. Mittel und Weg war hier die Freimaurerei, in der sich Hochader nurden der niederzuwersen such einschaften Worden der wie England um der willem mit aller Graufamfeit der Araber niederzuwersen sucht. Der gleiche Kannet, nur mit weniger blutigen Mitteln war auch die Förderung des Einbruchs in die Kreimaurerei Deutschaft der Wegen Ausgehenden Morgenröte" in Frankfurt am Main unter dem Schwernders, wie England um der willem mit aller Graufamfeit die Araber niederzuwersen sießer sie den das die geschenden werdern der einschaftlichen war auch die Förderung des Einbruchs in die Kreimaurerei Deutschaftlichen Wassen der Schwern der Krankfurter Rationalversammlung (1848) und als Abgeordneter der beutschen Auch in Deutschen deutsche haber die Kei

## Ein Gonderdruck

dieses Hestes über das Freimaurerlogen-Museum in Nürnberg erscheint gleichzeitig. Er kostet in sessem Kartonband 2 Mark und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.



Vorbereitungszimmer – die dunkle Kammer



Lehrlings- und Gesellen-Teppich im Tempel

## Die Freimaurerloge in Erlangen

hat bahnbrechende Aufklärungsarbeit geleistet weit über Deutschlands Grenzen hinaus!



Tempel der Loge "Libanon zu den 3 Cedern" in unverändertem Zustand

Eine halbe Million Besucher in fünf Jahren

## Zwei hervorragende Schriften über Freimaurerei

hervorragend deswegen, weil sie in gedrängter Form, streng wahrhaftig, frei von gewagten Gedankenbrücken und mustischer Einkleidung, das wahre Gesicht der Freimaurerei in reiner Sachlichkeit der Sffentlichkeit enthüllen:

# Freimaurerei und



Von Dr. F. A. Six (Dozent an der Universität Königsberg)

Preis 1 RM.

Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg

# Die Freimaurerei

Weltanschauung, Organisation und Politik

Von Dieter Schwarz

Preis 70 Pfg.

Zentralverlag der

Franz Cher Nachf. G.m.b. H., Berlin



## Nürnberger

Lebensversicherung AG

Lebens-, Unfall-, Haftpflichtversicherung Aussteuer-, Ausbildungs-, Wehrdienstund Rentenversicherung

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere Druckschriften!



AUFZÜGE -

chmitte ohn

**FAHRTREPPEN** 

Seit 1861 Lieferant für:

Reichsbahn Reichspost Reichsheer Staats- und Kommunal-Behörden Von diesem Heft erschien eine

## Gonderausgabe

in festem Kartonband. Sie kostet 2 Mark und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.



Am Kanal in Fürt

Wiffen Sie

daß Fürther Erzeugnisse des Handwerks und der Industrie in ganz Deutschland einen hervorragenden Ruf genießen?

Wiffen Sie

daß die Fürther Geschäftswelt darauf bedacht ist, ihre Kunden stets vorteilhaft zu beraten und zu bedienen?

Wiffen Sie

daß man in Fürth alle Gegenstände des täglichen Bedarfes vorteilhaft beziehen kann?

Wiffen Sie

daß die Gaststätten-Kultur in Fürth schon immer auf einer hohen Stufe stand?

fürth erwartet Sie!

Verkehrsverein fürth i. B.

# Lernt die Heimat kennen!

Unsere Zeitschrift "Das Baperland" will bazu helfen, in Bild und Wort zeigen, was die Beimat an Schönem und Wertvollem befigt. Sie berichtet in Sonderheften, die jeweils ein beftimmtes Gebiet behandeln, über baperische Beimat- und Rulturgeschichte, über banerisches Bolfstum, Sitten und Bräuche, über Gewerbe und Industrie, Berkehrs- und Wirtschaftsfragen. Jedes Seft enthält 40 bis 50 Abbildungen.

#### 44. Jahraang 1933

- Beft 1. Banerische Städtebilder: St. Ingbert
  - Mürnberg zur Zeit des Rototo
  - Kloster und Brauerei der Paulaner
  - Die Universitätsstadt Erlangen
  - 8/9. Das Deutsche Museum in München (1 M.)
  - 11. Sommer und Winter in Garmisch-Partenfirchen
  - Baperns Leistung und Aufgabe im Grenzfampf " 11. Schrobenhausen, die Lenbachstadt
  - Die Beit-Stoß-Ausstellung in Nürnberg
- Aus Bayerns Vogelwelt
- 15. Herbsttage in der Pfalz
- 17/18. Jagd und Wild in Bapern (1 M.)
- 19. General Franz Ritter von Epp
  - 21. Bienen und Bienenzucht in Bapern

#### 45. Jahrgang 1934

- Heft 1/2. Bayerische Städtebilder: Augsburg (1 M.)
  " 3. 115 Jahre Bayerischer Landtag

  - Die frankische Landschaft
    - Die Plassenburg ob Kulmbach
  - 6. Die Oftmark ruft!
- Ausstellung "Beimatschutz in Nordbapern"
- Oberammergau und sein Passionsspiel
- Die Pfalz-Ausstellung in München
- Pirmasens und der pfälzische Wasgau
- Die Ausstellung der deutschen Kavallerie
- Altmunchner Ausfluge und Spaziergange
- Die Ausstellung "Die Straße" in München
- Baperische Städtebilder: Dachau
- Die Mustersiedlung München=Ramersdorf
- Fürth, eine verfannte Stadt 17.
- Bom edlen Frankenwein
- 22. Die Raiserburg in Nürnberg
- 23/24. Das Erbhofrecht in Bayern (1 M.) Einzelpreis 75 Pf.

#### 46. Jahrgang 1935

- Seft 2. Runft und Runftler in Franken
  - Regensburg und die Ostmark
  - Münchner Humor
- 7. Hundert Jahre bayerische Eisenbahn
- 11. Baper. Städtebilder: Gulzbach=Rosenberg
- 12. Im Tal der Isar
- 13. Bayerische Alpenseen
- Rleinstädte des Westrich und ihr Umland
- Die Lenbach= und Städt. Galerie in München 15.
- Wie entstand die altbaperische Stadt?
- Festliches Burghausen
- Das niederbayerische Bauernland
- Bayerischer Hopfen
- Die Festung München
- 23/24. Lenggries und seine Berge (1.25 M.)

#### 47. Jahrgang 1936

Heft 1/2. Klima und Sonne im banr. Hochland (1.50 M.)

- Beft 3. Fuffen, die Bergstadt am Lech
- " 4. Bau und Bodenschätze der Oftmark
  - 5. Bad Tölz im Isarwinfel
  - 6. Forst- und Solzwirtschaft in Bapern (2. Seft)
- " 7/8. Schweinfurt, eine Stadt der Arbeit (1.50 M.)
- " 9. Schongau, Lechstadt und Bezirk
- " 10. 500 Jahre deutsche Rennen in München

  - " 12. Baperische Städtebilder: Fürstenfeldbrud
    - Bersbrud und die Bersbruder Schweiz
  - *,,* 14. Regiomontanus und die Reichsftadt Rurnberg
  - " 15. Das ehemalige Baperische Kadettenkorps
  - Forst- und Holzwirtschaft in Banern (3. Beft)
  - " 18. Bogelparadies am Speichersee bei Ismaning " 19/20. Die Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtstraße
- " 21. Landwirtschaft und Bauerntum in Oberfranken
  - " 23/24. Bayer. Städtebilber: Wafferburg a. J. (1.25 M.)

### 48. Jahrgang 1937

- Seft 1. Bad Reichenhall
  - 2. Die Weltfriegs-Abteilung im Urmee-Museum
  - 3. Forst- und Holzwirtschaft in Bayern (4. Seft)
  - 4. Das fünstlerische Puppenspiel in München
- " 5. Bayerische Städtebilder: Coburg
- " 6. Rultur= und Geschichtsbilder aus Bapern
- " 7. Rund um ben ; " 10. Der Heffelberg Rund um den Wendelftein
- " 11. Baperische Städtebisber: Kaufbeuren " 12. 700 Jahre Miltenberg am Main
- " 13/14. Grenzfahrten in die Baper. Oftmark (1.50 M.)
- " 16. Viechtach im Baperischen Wald
- " 17/18. Tag ber Deutschen Kunft (1.50 M.)
- " 19. " 20. Markt Mainburg und sein Hopfenbau
  - Die neue Stadt Schottenheim bei Regensburg
  - Die Deutsche Bergwacht
- " 22. Forst= und Holzwirtschaft in Bapern (5. Heft). " 23/24. Aus Münchens Vergangenheit (1.25 M.)

#### 49. Jahrgang 1938

- Heft 1/2. Faschingstreiben u. Fasnachtsbräuche (1.50 M.)
  - Sundert Jahre bayer. Bodensee-Dampfschiffahrt
  - 4. Bauernhausforschung und -pflege
  - 5. Banerische Städtebilder: Landsberg am Lech
  - 6. Bayerische Städtebilder: Gemunden am Main
  - " 7/8. Die Allgäuer Alpen (1.50 M.)
- " 10. Hans Beheim der Altere " 13. Die Luisenburg in Wunsiedel
- 14. Forst- und Holzwirtschaft in Bapern (6. Seft)
- " 15/7. Baper. Städtebilder: Burzburg (2.25 M.)
- " 18. Albrecht Altdorfer und sein Kreis
- " 19. General Franz Ritter von Epp

Einzelpreis 90 Pf.

Der Jahrgang 1929 kostet gebunden 5 Mark, Jahrgang 1930—1932 je 10 Mark, Jahrgang 1933—1937 je 21 Mark

Baperland: Berlag, München 13, Barer Gtraße 54

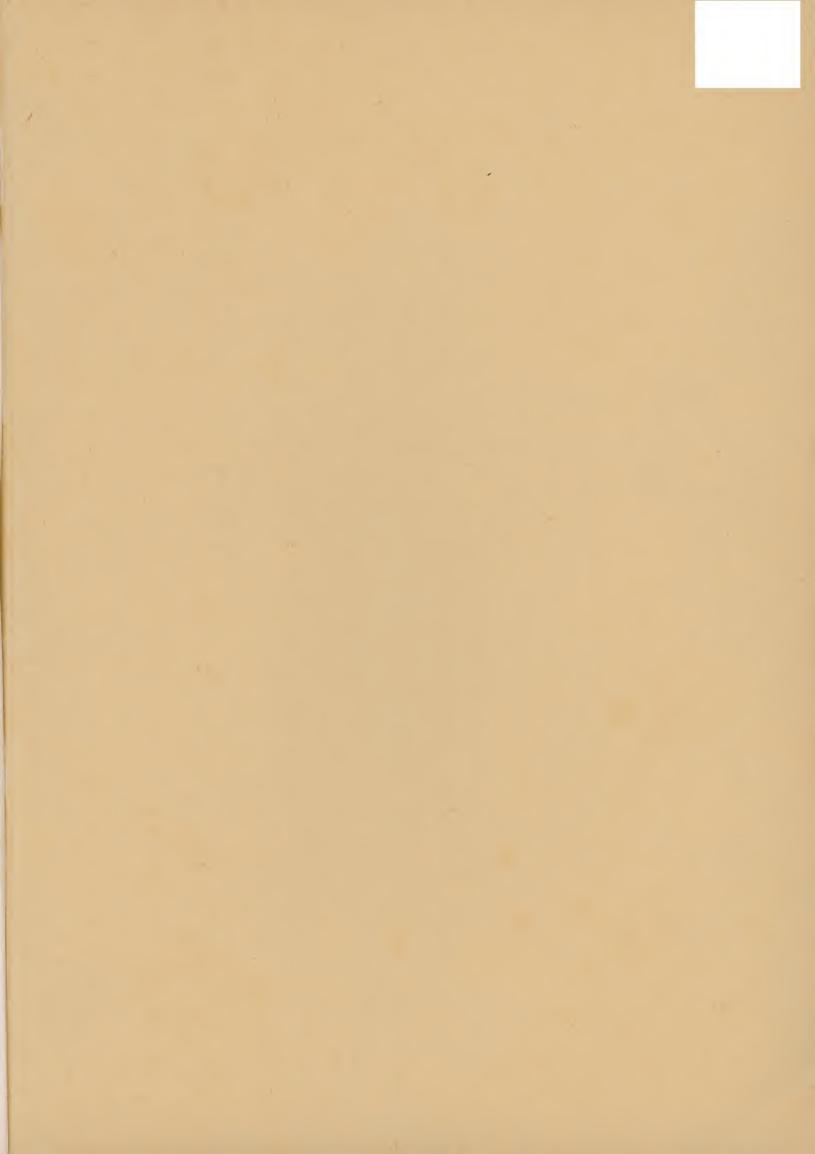

